Nr. 64 - 11.W. - Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A Axel Springer Verlag AG. Postf.10 08 64. 4300 Essen 1, Tel. 0 20 54 10 11

Niederlande 2.00 hfl. Norwegen 7.50 nkr. Üsterreich 12 dS, Portugal 80 Esc. Schweden 6.50 skr. Schweiz 1.60 sfr. Spanien 100 Pts. Kanarische Inseln 125 Pts

#### onn gegen pekulationen

ber Renten

dpa, Bonn as Bundesarbeitsministerium ien anhaltenden Spekulationen eine im Herbst drohende Liqui-tskrise in der Rentenversicheg entgegengetreten und hat be-tigt, daß die Rentenfinanzen das laufende Jahr 1983 sicher n. Die Renten werden wie verxchen plinktlich in voller Höhe gezahlt", versicherte gestern Parlamentarische Staatssekre-Heinrich Franke (CDU), in eivom Arbeitsministerium vores "Handlungsbedarf" für das r 1984. Die habe die Bundesreung auch vor der Wahl nicht ritten. Die Regierung werde Konzept entwickeln, das den ichklang der Einkommenent-klung zwischen Rentnern und

eagierte damit auf Außerungen Helmut Rohde (SPD) und iterribling nte es unserios, bei den älteren unbegründete Ängste sulösen.

eitnehmern sicherstelle, Fran-

#### ZITAT DES TAGES

? -c



······ Lastin dauerhafter Fort---schritt in den Ost-West-Beziehungen ist ohne gleichzeitigen Fortschritt im Bereich der 14 Proper Menschenrechte nicht zu verwirklichen Präsident Ronald Reagan in seiner

schaft an die Jerusalemer interna-ale Konferenz über die Juden in

#### - ue Chefrabbiner DW. Jerusalem

4 65 70022

ý z

5.25

ael hat zwei neue Chefrabbiner. Kollegium aus Geistlichen und önlichkeiten des öffentlichen ens wählte Avraham Shapira Oberhaupt der europäisch-umigen Aschkenasim Chefrabr der orientalischen Sephardim ie Mordechai Eliahu. Die Wahl bei Beobachtern als taktischer ichzug der oppositionellen Arrpartei, die auf diese Weise der

onalreligiösen Partei, die die en Kandidaten unterstützte, Töglichkeiteiner Koalition offee. Premierminister Menachem 'in wollte die Wahl der beiden

> eagan bereit" dps, **Washington** ir niederländische Ministerprä-

nt Ruud Lubbers hat den Eink, daß US-Präsident Ronald isn in der Frage der Mittelkenraketen für Europa "bereit 
über eine Zwischenlösung zu 
utteren". Nach einem zweistünm Meinungsaustausch mit Reasagte Lubbers, die vom US-identen vorgeschlagene Null-an bleibe das "zentrale Ziel" ISA unddes Westens. Seite?

#### eiskontrollen

rir, Buenos Aires gentinien wird nach Angaben Wirtschaftsminister Jorge Webmerhalb weniger Tage mit der trolle der Preise von rund 1000 Seren Unternehmen beginnen. Gegenzug würden den Unter-nen billige Kredite angeboten, e Wehbe in einem Interview der eszeitung "La Nacion". Die beenen Unternehmen müßten ih-nonstlichen Preiserhöhungen rhalb von der Regierung festge-er Grenzen halten. Ziel der Konen sei die Senkung der Inflasrate auf 160 Prozent in diesem r (1982: 209 Prozent).

#### Weltbankchef warnt vor Weg in Katastrophe

AP, Düsseldorf
Als ein "Rezept für die Katastrophe" hat der Präsident der Weltbank, Alden W. Clausen, die Verschuldungsprobleme von Staaten der Dritten Welt bezeichnet. Die Rückzahlungen seien höher als die Kredite, die den Entwicklungsländern eingeräumt worden seien, sagte Clausen in einem Interview der "Wirtschaftswoche". Er warnte vor den weitreichenden Folgen der Verschuldung, in die einige Länder der Dritten Welt geraten seien. Da sich viele Regierungen und Banken bei der Vergabe neuer Kredite an Entwicklungsländer zurückhielten, werde zur Zeit das Geld aus der Dritten Welt abgezogen. Die Verschuldungsprobleme der Dritten Welt sind nach Ansicht Clausens inden lächen Der der Versen. Welt sind nach Ansicht Clausens jedoch lösbar. Dazu bedürfe es allerdings eines "globalen und beständi-gen Aufschwungs ohne Inflation". Dann nämlich sei ein Wiederanstieg der Rohstoffpreise sowie eine ver-besserte Zahlungsfähigkeit der Entwicklungsländer zu erwarten.

#### Preise sinken weiter

rtr, Wiesbaden Die Großhandelspreise in der Bundesrepublik Deutschland sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Februar dieses Jahres weiter gesunken. Sowohl im Vergleich zum Vormonat Januar als auch im Vorjahresvergleich zu Februar 1982 errechneten die Statisti-ker einen Rückgang der Preise um jeweils 0,8 Prozent. Im Januar dieses Jahres waren die Großhandelspreise um 1 Prozent gegenüber Dezember gefallen.

#### Bund senkt Renditen

dpa/VWD, Frankfurt Die Zinsen geben weiter nach Von heute an senkt das Bundesfinanzministerium die Renditen für seine Daueremissionen. Wie die Deutsche Bundesbank gestern mit-teilte, wird für die fünfjährige Bundesobligation mit einem Nominal-zins von 6,75 Prozent der Ausgabekurs auf 99,80 (99,20) angehoben. Dadurch ermäßigt sich die Rendite auf 6,80 (6,94) Prozent. Bei den Finanzierungsschätzen des Bundes wird bei einem Jahr der Verkaufszins auf 4,75 (4,90) Prozent und damit die Rendite auf 4,99 (5,15) ren Laufzeit der Verkaufszins auf 5,25 (5,35) Prozent und die Rendite auf 5,70 (5,82) Prozent.

#### "Gründermut"

dpa, Krefeld Trotz Wirtschaftsflaute und Pleitenwelle hat die Industrie- und Han-delskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein im vergangenen Jahr einen "ungebrochenen Gründermut" registriert. Die Wachstumsraten hätten sich mit 6,2 Prozent vor allem im Dienstleistungsbereich ergeben:

#### Aktien: Höchststand DW. Frankfurt

dreitägiger Konsolidierungsphase kam es gestern am deut-schen Aktienmarkt zu deutlichen Kursgewinnen. Mit 125,3 (123,6) übertraf der WELT-Aktienindex den höchsten Stand der letzten zwölf Jahre, deram 19. Oktober 1978 (125,0) erreicht worden war. Am Rentenmarkt ergaben sich in Anbetracht der bevorstehenden Zentral-bankratssitzung kaum Verände-rungen. Dollar-Mittelkurz 2,3867 (2,3766) Mark. Goldpreise je Feinun-ze 419,00 (434,50) Dollar.

#### SPORT

#### Ausgeschieden

DW. Craiova Der 1. FC Kaiserslautern ist im Der 1. FC Kaiserslautern ist im Viertelfinale des UEFA-Fußball-Pokals ausgeschieden. Er unterlag gestern in Rumänien Universitatea Craiova mit 0:1. Kaiserslautern hatte das Hinspiel 3:2 gewonnen, bei Torgleichheit aus beiden Spielen (3:3) entschieden die auswärts erzielten Tore zugunsten der Rumänen. nen.

Heiter bis wolkig Nach Auflösung von Frühnebel zunächst heiter bis wolkig. Im Ta-gesverlauf zeitweise Regen. Tages-temperaturen zwischen 9 und 14 Grad, in der Nacht 5 bis null Grad.

### Heute in der WELT

ungen: Feindbild Grönland - 🕆 on Enno v. Loewenstern S. 2

er im Geschäft bleiben will, maß sich Leipzig zeigen · S.3

ge Donnepp und die Suche nach "objektiven Wahrheit" S. 4 den-Württemberg: Lehrer bald igister? S. 5

ssinger greift kühn über alle Konsteder Ahritstung binsus S. 6

rum: Personellen und die Meiing von WELT-Lesern

Wirtschaft der "DDR" weiterhin im Rückstand

Wirtschaft: "Der Klau" kostet fünf Milliarden Mark Sport: 100 Jahre Deutscher Ruder-Verband

Fernsehen: Die große Not, den Tod znakzeptieren

Kultur: Nachweben der 68er Generation-Ulistein Materialien

Aus aller Welt: Hollands Königin solleine Pause machen

### TAGESSCHAU : Union in der Sache einig. Aber: Welches Amt akzeptiert Strauß?

CSU besteht auf Korrekturen in der Außen- und Deutschlandpolitik

tionsgespräche zwischen CDU und CSU waren auch gestern von der Frage überlagert, wie das Aufga-benfeld für den CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß im neuen Bundeskabinett beschaffen sein könnte. Strauß hat von Bundeskanzler
Heimut Kohl ein "Angebot" verlangt, ohne damit präzise Wünsche
zu verbinden. Nach Informationen
der WELT kommen aus der Sicht des Bundeskanzlers – angesichts bereits getroffener personeller Festlegungen – für Strauß nur noch zwei Ressorts in Betracht, die diesen ernsthaft interessieren könnten: das Bundeswirtschafts-ministerium oder das Bundesministerium der Verteidigung. In beiden Fällen könnte Strauß zudem

den Fällen könnte Straub zudem Vizekanzler sein.
In Bonn, wo die Delegationen von CDU und CSU gestern zum Abschluß ihre Position in der Außen- und Deutschlandpolitik festlegten, wurde erwartet, daß Kohl seine Überlegungen dem CSU-Vorsitzenden in einem Gespräch unter vier Augen erläutern wird. Vorab hieß es bereits in der CSU-Führung. Strauß habe kein Interes-Führung, Strauß habe kein Interesse an der Übernahme des Verteidigungsministeriums, das er bereits in der Zeit von 1956 bis 1962 geleitet hatte. Im Wissen, daß Strauß zur Rückkehr auf diesen Minister-posten wenig Neigung hat, war im Kanzleramt ventiliert worden, seine Kompetenzen auf die Abrüstungsthematik zu erweitern. Bei dieser Ausgangslage bliebe noch das Bundeswirtschaftsmini-

sterium, das bisher von Otto Graf

STEFAN HEYDECK, Bonn

Die Freien Demokraten streben an, in der Koalitionsvereinbarung

mit der CDU/CSU ihre Positionen

in der Rechts- und Innenpolitik sowie beim Umweltschutz präziser

festzulegen, als es in der mit der SPD der Fall war. Schon im Vor-

feld der Gespräche mit den Unionsparteien hatten führende

FDP-Politiker versichert, daß es in

der gesamten Innenpolitik – darun-

ter auch beim Paragraphen 218 -mit den Freien Demokraten \_keine

Rückentwicklung" geben werde. Allein vier Stunden lang berieten Präsidium und Vorstand der FDP-

Bundestagsfraktion gestern über die Forderungen auf innenpoliti-schem Gebiet. Ohne Namen zu nennen, warnte der Parteivorsit-

zende Genscher davor, sich jetzt durch "irgendwelche Äußerungen von irgendwelchen Politikern" irri-

AFP/dpa, Paris

tieren zu lassen.

Revirement in

Paris verzögert

Mit einer größeren Regierungs-umbildung in Paris, die nach dem schlechten Abschneiden der

Linksparteien bei den Gemeinde-

wahlen erwartet wird, ist in den nächsten Tagen offenbar noch

nicht zu rechnen. Als Hauptgrund

für die Verzögerung nannten fran-zösische Regierungskreise wirt-schaftspolitische Überlegungen.

"keine Eile". Staatspräsident Fran-çois Mitterrand will sich in einer

Radio- und Fernsehansprache am

nächsten Mittwoch direkt an die

Bevölkerung wenden.
Er plant eine Straffung des 34
Minister umfassenden Kabinetts,
um so einen besseren Zusammen-

halt und größere Effizienz zu errei-

chen. Entgegen ersten Spekulatio-nen wird damit gerechnet, daß Pre-mierminister Mauroy sein Amt

Wie in Paris verlautete, habe man

MANKRED SCHELL, Bonn
Die mit großer Übereinstimmung in der Sachpolitik abgeschlossenen vorbereitenden Koalibereich des Wirtschaftsministe-riums könne durch die Abteilung "Geld und Kredit", die bisher zum Bundesfinanzministerium gehört, erweitert werden. Dies wurde bedeuten, daß Strauß auch die Zuständigkeit für einen Teil der Kon-junkturpolitik (Kreditaufnahme) erhielte und er der Gesprächspart-

ner der Bundesbank wäre. Spekulationen in diesem Sinne haben gestern auch die FDP-Führung erreicht. Lambsdorff sagte der WELT, er kenne die Gerüchte.

#### SEITE 5: Die Absprachen zwischen CDU und CSU

Äußern wollte er sich nicht dazu. Der FDP-Politiker verwies auf die heute beginnenden Koalitionsge-spräche mit der CDU/CSU.

Die Abtretung des Wirtschafts-ministeriums an Strauß dürfte, wenn der CSU-Vorsitzende dieses Ressort akzeptieren würde, nicht problemfrei sein. Vor allem die FDP wäre gefordert; für sie ist Graf Lambsdorff inzwischen zur Sym-bolfigur geworden. Lambsdorff war es auch, der, mehr noch als Genscher, den Kurswechsel zur Union hin gesteuert hat. Eine ande-re Ausgangslage wäre, auch für Kohl, gegeben, wenn befürchtet werden müßte, daß die Staatsan-waltschaft im Zusammenhang mit Ermittlungen in der Spendenaffäre tatsächlich Anklage gegen den FDP-Politiker erheben sollte. Konkrete Anzeichen dafür gibt es bis-her nicht

gistriert, daß die Verhandlungs-kommission der FDP um Bundes-wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff und Generalsekretärin

Irmgard Adam-Schwaetzer erweitert wurde. Zunächst war beab-

sichtigt, daß nur Genscher und sein Stellvertreter Wolfgang Misch-nick, notfalls unter Hinzuziehung von Beratern, mit CDU und CSU

verhandeln sollten. Offiziell wurde

zur Begründung der jetzt eingetre-tenen Änderung darauf verwiesen, daß auch die beiden Unionspartei-

en jeweils vierköpfige Kommissio-

Bei der Erörterung der einzelnen Sachgebiete will die FDP-Delega-tion unter anderem auf Bundesju-

stizminister Hans Engelhard zu-

rückgreifen. Bei Fragen der Innen-politik soll der frühere Bundesin-nenminister Gerhart Baum an den

"Nicht mit leeren

AP, Bonn
CDU und CSU haben den
"DDR"-Staatsratsvorsitzenden
Erich Honecker aufgefordert, die
an seinen angekündigten Besuch
in der Bundesrepublik Deutschland geknüpften Erwartungen
nicht zu enttäuschen. Honecker
dürfe nicht mit leeren Händen

dürfe nicht mit leeren Händen

cher der Fraktion, Eduard Lintner, nannte vor allem die Rücknahme

der Erhöhung des Zwangsumtau-

sches, die die Besuchsmöglichkeiten in die "DDR" beschränkten. Außerdem sollten eine Reihe von

Folgevereinbarungen nach dem

Grundlagenvertrag, unter anderem

zur Regelung von Umweltfragen, vorangebracht werden. Auch Ver-

besserungen im Sport und im Be-suchsverkehr im grenznahen Be-reich könnten erfolgreich erörtert

Der deutschlandpolitische Spre-

Überlegungen, sich aus den per-sonal- und auch sachpolitischen Zwängen dadurch zu befreien, daß eigens für Strauß ein neues, "zu-kunftsorientiertes" Ministerium geschaffen werden könne, wurden im Kanzleramt zwar angestellt, aber nicht ernsthaft verfolgt. In der hitzigen Auftaktphase der

Gespräche zwischen CDU und CSU hatten einzelne CSU-Politiker durchblicken lassen, daß es durchdurchblicken lassen, daß es durchaus zu einer Trennung der Unionparteien nach dem Kreuther Vorbild von 1976 kommen könne. Der
Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Theo Waigel, soll aber deutlich
gemacht haben, daß ein "Kreuth
II" mit ihm nicht stattfinden würde. Dieses Instrument sei ver-braucht. Es würde kaum jemand verstehen, wenn sich CDU und CSU zwar in der Sache, aber nicht

In den gestrigen sachpolitische Beratungen waren sich CDU und CSU darin einig, daß die Deutsch-landpolitik vom Ziel zur Wiederherstellung der deutschen Einheit geprägt und im praktischen Alltag mehr als bisher vom Prinzip Lei-stung gegen Gegenleistung be-stimmt sein muß. Ausdrücklich soll in der Koalitionsvereinberung Bezug auf die entsprechenden Dokumente genommen und so auch Rechtspositionen zur Geltung ge-bracht werden. In der außenpoliti-schen Diskussion widersprach Strauß Aussagen, man stehe in der Kontinuität" der vorhergehenden Regierung Mit Blick auf die Fehler gerade in der Ostpolitik sagte Strauß, "ich kann verzeihen, mir aber nicht befehlen, ich soll vergessen". Korrekturen verlangte er auch in der Afrikapolitik.

Verhandlungstisch geholt werden. Beim Thema innerdeutsche Bezie-

hungen will sich die Partei des Rats von Uwe Ronneburger – er war bislang der Vorsitzende des zuständigen Bundestagsausschus-ses – versichern. Mit Baum und

Ronneburger werden zwei Kritiker

des Bonner Koalitionswechsels "eingebunden". Bei den Verhand-lungen mit der Union im Herbst

daß damals auf Baum verzichtet

mit der CDU/CSU wurden von

FDP-Seite gestern, streng abge-schirmt, im Gästehaus des Aus-

wärtigen Amtes auf dem Bonner

Venusberg vorbereitet. Damit wollte die Parteispitze sicherstel-

len, daß nicht vorzeitig Einzelhei-

ten der Strategie bekannt werden.

Seite 5: Die FDP als Hüter der Markt-wirtschaft

dpa, Jerusalem Zwischen Israel und den USA

bestehen weiterhin Differenzen

über den israelischen Wunsch, auch nach Abzug des größten Teils seiner Truppen aus Libanon mit

eigenen Soldaten in Süd-Libanon

präsent zu bleiben. Dies wurde ge-

stern bei der Rückkehr Außenmi-

nisters Yitzhak Shamirs von mehr-

tägigen Gesprächen mit der US-Regierung deutlich. Bei der An-kunft auf dem Ben-Gurion-Flugha-

fen räumte Shamir ein, daß die

Beziehungen zwischen Israel und den USA wegen der Libanon-Krise

"gespannt" gewesen seien. Auch jetzt habe Reagan den amerikani-schen Wunsch nach einem "baldi-

gen Abzug aller fremden Truppen aus Libanon betont. Shamir sagte

er wolle dem Kabinett "eine Reihe

von kombinierten amerikanisch-israelischen Ideen" vorlegen.

Differenzen mit

Die Koalitionsverhandlungen

worden war.

Händen kommen" den USA bleiben

in den Personen einig seien.

#### DER KOMMENTAR

### Der Auftrag

Trotz der ständigen Versuchung zum kleinen Karo ist die Eindeutigkeit des Wählerauftrags in der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik nicht zu übersehen: Der Staat soll einen kräftigen Beitrag zum Aufschwung leisten, seine Finanzen ins Lot bringen und die soziale Sicherung nicht dreimal jährlich "sanieren". Die üpnige Mehr. nieren". Die üppige Mehr-heit für nötige Operatio-nen wurde in vollem Bewußtsein ihrer Schmerz-

haftigkeit erteilt.
Daß die wirtschaftliche
Dynamik erschlaffte, liegt zum guten Teil an den erdrückenden staatlichen Wucherungen. Jede zweite Mark unseres Sozialprodukts geht durch Staatskassen, jede vierte Mark wird nicht durch Leistung, sondern durch öffentliche

Zuteilung erworben. Es spräche dem Wählerauftrag hohn, wenn man jetzt durch Steuer- und Abgabenerhöhungen den Staatsanteil noch weiter erhöhte. Schon der Einstieg der ersten Regierung Kohl/Genscher ließ hier keine Freude aufkommen. Schon die Diskussion über eine höhere Mineralölsteuer oder die "Verewigung" der Ergänzungsabgabe ist

klimaschädigend. Der aufgeblähte und teu-

re öffentliche Dienst gehört gestutzt, die private Initiative ermutigt. Regelungswut und Bürokratismus liegen wie Mehltau über dem keimenden Aufschwung. Die zaghaften Ansätze einer Konsolidierung der Staatsfinanzen sind aus dem Versuchsstadium noch nicht heraus. Wer auch immer Finanzminister wird: Die kaum gebremste Staatsverschul-dung liegt wie eine schwe-re Hypothek auf der Zu-

kunft. Sie will getilgt sein. Für die Koalition besteht nicht der geringste Anlaß, die Flickschusterei durch bloßes Umfärben fortzusetzen. Der Bürger dürfte die unlesbaren Beipackzettel der Sozialpolitik leid sein, er ist reif für den Klartext. Die drei Säulen der sozialen Sicherung (Renten-, Arbeitslosen-und Krankenversicheund rung) stehen zu einer Sanierung an, die diesen Namen verdient.

Gewiß, Sparen ist nicht Galles. Aber ohne Spa-ren ist alles nichts. Von den abgewetzten Visionen, man könne schlechter ar-beiten und dabei besser leben, passen siebzehn auf ein Dutzend. Der Bürger hat es erfahren. Er erteilte seinen Auftrag und erwartet zügige Abwicklung.

#### FDP dringt auf präzise Festlegungen Auch Lambsdorff und Adam-Schwaetzer in Verhandlungskommission mit der CDU/CSU Oberster Sowjet Afghanistan: rügt Mängel in 12 000 zu Tode der Wirtschaft gefoltert?

AP/rtr/DW. Moskan Das Präsidium des Obersten So-wiets der UdSSR hat die Ministerien und nachgeordneten Dienststellen angewiesen, die Arbeitsdis-ziplin zu straffen. Speziell erwähnt wurden nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Tass die Staatsorgane der Ukraine, die es imi natten, Di ganisationsgrad in allen Produktions- und Verwaltungsbereichen zu festigen.

Ursache dieser Beschlüsse ist offenbar die Tatsache, daß das Wirtschaftswachstum der Sowjetunion sich im Februar nach einem guten Ergebnis im Vormonat wieder verlangsamt hatte. Gestern teilte das Zentrale Statistische Amt in Moskau mit, daß sich das Wachstum in den ersten zwei Monaten dieses Jahres auf 5,6 Prozent belaufen habe, nach 6,3 Prozent im Januar. Das Amt gab für Februar keine Zahlen bekannt. Statistiken einzelner Industriebetriebe lassen jedoch darauf schließen, daß das Februar-Ergebnis unter dem des Ja-

Das relativ hohe Januar-Wachstum war von Beobachtern als ein Zeichen des Erfolgs der Maßnahmen zur Erhöhung der Produktivi-tät und Arbeitsdisziplin von Parteichef Jurij Andropow bewertet wor-

In seinen Beratungen über den Wohnungsbau hat das staatliche Führungsgremium die Sowjets aufgefordert, die Bevölkerung tatkräftiger bei der privaten und ge-nossenschaftlichen Errichtung von Wohnungen zu unterstützen. Vor allem der Landbevölkerung sollen dafür Kredite und Baumaterialien zur Verfügung gestellt werden.

# gefoltert?

dpa/rtr/AP, Nen-Delhi/Oslo Die sowjetischen Truppen in Afghanistan haben das strategisch wichtige Panjshir-Tal nordöstlich der Hauptstadt Kabul weitgehend geräumt. Nach Darstellung westli-cher Diplomaten in Neu-Delhi ist noch unklar, ob die Sowjets das Tal "befriedet" haben, oder ob sie ihre Truppen an anderer Stelle einsel zen wollen.

Erst vor kurzem war aus Islamabad gemeldet worden, daß die Sowjets in großem Umfang Truppen im Südosten Afghanistans zusam-mengezogen hätten, um nach der Gipfelkonferenz der Blockfreien in Neu-Delhi eine neue Offensive ge-gen den Widerstand zu starten.

Das Panjshir-Tal bietet den Widerstandskämpfern, die von dort Angriffe auf Kabul vorbereiten und\_die wichtige Fernstraße von der Hauptstadt durch den Salang-Tunnel in die Sowjetunion kontrollieren können, hervorragende Unterschlupfmöglichkeit.

Nach der Schneeschmelze sind starke Verbände moslemischer Widerstandskämpfer über die Berg-pässe aus Pakistan in ihre Heimat zurückgekehrt. Beobachter erwar-ten, daß sich die Kampffätigkeit wieder verstärken wird.

Mindestens 12 000 Menschen sind nach Angaben eines früheren hohen Beamten des afghanischen Innenministeriums seit Beginn der innenministeriums seit Beginn der sowjetischen Invasion im Dezem-ber 1979 an den Folgen von Folte-rungen gestorben. Auf dem inter-nationalen Afghanistan-Hearing in Oslo sagte der Jurist Ayyoub Assil, alle Verhöre seien von sowjeti-schen Offizieren geleitet worden. Neben Elektroschocks seien den Gefangenen auch zwangsweise Medikamente verabreicht worden.

und obergärig.

natürlich rein und

überaus bekömm-

#### Seite 8: "Neue Ideen" Dramatische Entwicklung im Schiffbau

Krise bei HDW signalisiert den Niedergang der deutschen Großwerften / Überkapazität

Die angekundigten Massenent-lassungen bei den Holwaldtswer-ken-Deutsche Werft AG, werfen ein Schlaglicht auf eine Branche, die seit nunmehr fast acht Jahren um ihre Existenz ringt. Insgesamt muß das Unternehmen, um überleben zu können, gut ein Drittel der Gesamtbelegschaft von zur Zeit knapp 12 000 Personen entlassen. Bedroht sind vor allem die Großwerften an Weser, Elbe und Kieler Förde.

In Bremen ist der Zusammenbruch der AG "Weser" und des Bremer Vulkan und damit der Verlust von fast 8000 Arbeitsplätzen gerade noch verbindert worden. In Kiel und Hamburg werden alle Hilferufe nichts nutzen, um die Mitarbeiterzahl auf dem jetzigen Stand zu halten. Der Beschäftigungsabbau in der Werftindustrie, dem bereits in der Vergangenheit rund 25 000 Arbeitsplätze zum Opfer ge-fallen sind, beschleunigt sich auf dramatische Weise. Das Desaster am internationalen

Schiffbaumarkt, das eine ganze Branche mit großer Tradition weg-

JAN BRECH, Hamburg zuspülen droht, sind Überkapezitäten, die vor allem durch den völligen Zusammenbruch des Tankersowie Großschiffbaus entstanden sind, und ein Subventionswettlauf, der verhindert, daß das Angebot reduziert wird und die Überlebens-chance einer Werft sich wieder nach ihrer Leistungsfähigkeit richtet. Die um Werstarbeitsplätze besorgten Regierungen aller Schiffbaunationen verzerren den Wettbewerb in einem Maße, daß auftrags-willige und spitzfindige Reeder manches Schiff fast als Geschenk bekommen. Die deutschen Großwerften, in

besseren Zeiten auf Serien und Großschiffbau ausgerichtet, kön-nen in diesem Wettbewerb nicht mithalten. Ihre Kostenstruktur ist trotz erheblicher Kapazitätsschnitte noch immer überdimensioniert, so daß sie im Serienbau gegen die Japaner und vor allem Schwellenländer wie Südkorea keine Chancen mehr haben. Sie müssen sich für ihre Großenlagen um Schiffe bemühen, die die kleineren deutschen Spezialwerften zu günstigeren Konditionen anbieten können.

Bemühungen, die Beschäftigung über Aufträge zu sichern, die mit riesigen Verlusten kalkuliert wa-ren, haben bislang das Schlimmste verhindert; damit ist es nun vorbei. Die Reserven der Großwerften sind aufgebraucht, die staatlichen oder privatwirtschaftlichen Anteilseigner finanziell ausgeblutet.

Die mißliche Lage der Großwerf-ten ist natürlich nicht nur auf ex-terne Faktoren zurückzuführen. Ein guter Teil der Krise ist hausgemacht. Den Nachfrageboom in den frühen siebziger Jahren hat man genutzt, um Kapazitäten für den Großschiffbau in Serie aufzubauen, und den Spezialschiffbau dar-über vernachlässigt. Das ohnehin sehr schwierige Ausweichen auf andere Produktionen wurde ernsthaft erst versucht, als diese Märkte bereits besetzt waren. Keine noch so stattlich bemesse-

ne Staatshilfe wird verhindern, daß die Krise der Großwerften weiter-Seite 3: An der Handelsflotte nagt der

Rost Seite 9: Desaster an der Elbe

# Spezialität auf gut kölsch.

Gaffel ist die Kölsch-Spezialität, die bei Kennern Ansehen genießt. Bei diesem Spitzenbier schatzt man den unverwechselbaren Charakter, den angenehm herben und herrlich erfrischenden Geschmack.

lich. Aus der Flasche ebenso wie vom Faß. Eine echte Kölner Traditions marke, die besser nicht sein kann.

Die feine Spezialität. Ausgezeichnet im Geschmack.



### DIE WELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

#### Zwischen durch

Von Herbert Kremp

Wenn bei Verhandlungen die von beiden Seiten jeweils angestrebten Lösungen einander ausschließen und somit der sprichwörtliche tote Punkt erreicht ist, kommt mit Sicherheit ein kluger Kopf auf die Idee, daß nun eine Zwischenlösung ins Auge zu fassen sei. Dies ist die Lage bei den Genfer Verhandlungen über die atomaren Mittelstrecken-Raketen.

Sowjets und Amerikaner vertreten dort bis jetzt Null-Varianten: Moskau fordert ein amerikanisches Nachrüstungs-Null, Washington ein sowjetisches Vorrüstungs-Null. Der Osten ist im Vorteil, weil der Verhandlungsgegenstand, seine SS 20, da ist. Der Westen ist im Nachteil, weil der Verhandlungsgegenstand, seine Pershing 2 und Cruise Missiles, nicht da ist.

Man fragt sich also, wie unter diesen Umständen die Zwischenlösung aussehen könnte, nach der einige europäische Regierungen, einschließlich der Regierung Kohl, rufen. Da ein offenkundiges Ungleichgewicht zugunsten des faktischen Sowjet-Monopols zu verzeichnen ist, wertet Moskau die westlichen Diskussionen, die sich von der reellen Null-Variante zur "realen" Zwischenlösung hinbewegen, als Signal westlicher Unruhe. Falsch gesehen ist das nicht. Unter dem Druck ihrer Innenpolitik verlangen die nicht-nuklearen Westeuropäer wieder einmal eine "Außenpolitik der Bewegung". Dies ermutigt die Sowjets, ihre Nachrüstungs-Null-Position nun erst recht zu halten.

Die Zwischenlösung lehnt die russische Seite deshalb ab, weil sie eine sowjetische Teil-Reduktion mit westlicher Teil-Nachrüstung verbindet. Darin liegt für den Westen der strategisch-sicherheitspolitische Reiz einer "Zwischenlösung". Sie würde allerdings nur dann etwas "lösen", wenn eine Gleichgewichts-Quantifizierung der beiderseitigen Potentiale erreicht werden könnte. Daran kann Moskau aber nicht interessiert sein, weil auf diese Weise sein konventionelles Übergewicht neutralisiert würde. Aus diesem Grunde sitzt man in Genf zwischen Lösungen, ohne Lösung und Zwischenlösung.

#### Punkte in Metall

Von Günther Bading

Nach einwöchiger Unterbrechung werden die Tarifverhandlungen für die Metallindustrie heute in Bayern fortgesetzt. Ohne Vorbedingungen einer der beiden Tarifparteien; versteht sich. Man müßte eigentlich unbelastet dort weitermachen können, wo man – beiderseits von Hoffnungen auf einen Abschluß erfüllt – in der vergangenen Woche gestanden hatte.

Noch ist im Metall-Tarifgebiet Bayern alles möglich, trotz oder vielleicht sogar wegen des vorgezogenen Haustarifs bei den Volkswagenwerken mit einem Vierprozent-Abschluß für fünfzehn Monate. Gewerkschaft und Arbeitgeber wissen, daß dies nicht einfach auf die restliche Metallindustrie übertragen werden kann. Auch dann nicht, wenn man der – eigentlich falschen – Zurückrechnung des VW-Ergebnisses auf ein Jahresvolumen von 3,2 Prozent mehr Lohn und Gehalt folgen würde.

Hilfreich könnte der Versuch des bayerischen Bezirksleiters Schleinkofer sein, den VW-Abschluß zum Vergleich mit anderen Lösungsmöglichkeiten zu "instrumentalisieren". Nach der "Schleinkofer-Formel" müßten an Stelle von Prozent und Monaten "Verrechnungspunkte" gesetzt werden. Der VW-Haustarif hätte also dann – viermal fünfzehn – ein Volumen von sechzig solcher "Punkte". Nun gelte es, für die anderen Bereiche der Metallindustrie einen den dortigen Gegebenheiten entsprechenden Umverteilungsschlüssel zu suchen, argumentiert man in München.

Die Sache hat etwas für sich, vor allem, wenn die IG Metall – und so hat es den Anschein – die 60 VW-Punkte zwar als Wunschziel, nicht aber als Bedingung für einen Abschluß betrachtet. Sollten die Arbeitgeber nun noch Abstriche an der erhofften Lohnpause zu Beginn des neuen Tarifvertrags machen, so müßte eigentlich der gesunde Menschenverstand siegen und einen Tarifabschluß ohne Streit, Scheitern und Schlichtung möglich machen.

#### Berkhans neue Erfahrung Von Rüdiger Moniac

Karl-Wilhelm Berkhan, der im Frühjahr 1985 eine Zehnjährige Amtsperiode als Wehrbeauftragter des Bundestages hinter sich haben wird und sich dann siebzigjährig zur Ruhe setzen möchte, ist in Bonn einer der letzten Amtsträger aus der sozial-liberalen Ära. Um so reizvoller ist es, zu sehen, wie sich der enge Vertraute Helmut Schmidts (zwischen 1969 und 1972 war er auch sein Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium) mit den neuen Bedingungen der "Wende" zurechtfindet. Sein jüngster Jahresbericht über die Wahrung der Rechtsordnung in der Bundeswehr und die Innere Führung, das läßt sich ohne Wenn und Aber feststellen, weist ihn abermals als einen Mann von parteipolitischer Unabhängigkeit aus.

Sein Urteil über die Truppe orientiert sich an Sacherfordernissen. Der Wehrbeauftragte vermeidet es peinlich, dem neuen Mann der Union auf der Hardthöhe mit seinem Report an das Parlament aus parteilichen Gründen die Arbeit schwerer zu machen. Ganz im Gegenteil: Wenn er die Probleme auch nicht beschönigt, so zeichnet er sie jedenfalls mit korrekter Zurückhaltung.

Berkhans Darstellungen über Gleichgültigkeit und Lustlosigkeit unter Soldaten müssen alle, die sich die Verteidigungsbereitschaft und -fähigkeit unter ihren Mitbürgern angelegen sein lassen, aufrütteln. Es gibt Anzeichen nicht nur dafür, daß eine tiefe Unsicherheit über das Berufsverständnis im Militär grassiert, sondern auch, daß breite Bevölkerungskreise angesichts der Klagen über "weltweit ungehemmten Rüstungswettlauf" die Einsicht dafür verlieren, weshalb wir eine Bundeswehr brauchen. Vor diesen geistigen Einbrüchen bei durchaus nicht systemfeindlichen Demokraten verblassen alle anderen Probleme der Truppe.



ZEICHNERNG: MACNELLY / COPYRIGHT "CHICAGO TRIBUNE"

### Feindbild Grönland

Von Enno v. Loewenstern

Sollen unsere Kinder lernen, daß die Bundeswehr "als Verteidigungsinstrument des ganzen Volkes verstanden und akzeptiert werden muß"? Nicht in den SPD-regierten Ländern. Dieser Satz, der als letztes Bekenntnis zur wehrhaften Demokratie wie ein einsamer Fels aus der schwammigen Unverbindlichkeit eines Papiers "Friedenserziehung in der Schule" der SPD-Kultusminister ragte, ist gestrichen worden.

Diese Streichung ist ein Programm. Ebenso pro-grammatisch ist die Tatsache, daß die Kultusminister der vier noch von der SPD regierten Länder ihr Papier bereits als Broschüre gedruckt und an die Schulen versandt hatten, noch ehe die Kultusministerkonferenz am gestrigen Mittwoch, wie vorgesehen, einen Be-schluß über den Unterricht zum Thema "Friedenssiche-rung und Bundeswehr" fassen konnte. Nach dieser Broschüre soll in Hamburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen und Hessen künftig unterrichtet werden; in Ländern also, wo man sich besonders viel darauf zugute hält, im Geiste der "Aufklärung" keine Untertanen, sondern "mündige Bürger" zu erziehen, denen man die Blindheit ihrer Väter und Großväter gegenüber einem verbrecherischen Regime gern vorhält.

Dort soll eine zentrale Frage der Demokratie, nämlich ihre Wehrhaftigkeit, völlig unverbindlich zur "Diskussion" mit "Thesen und Gegenthesen" gestellt werden: "einerseits", daß Verteidigung legitim sei, "andererseits", daß etwa "Feindbilder" zu "unkalkulierbaren Reaktionen führen können". Darum geht es diesen Pädagogen ganz besonders; an anderer Stelle wird noch einmal nachdrücklich vor "gesellschaftlichen Klischees, Vorurteilen und Feindbildern" gewarnt.

So darf niemand überrascht sein, wenn er beim Studium dieser Handreichung keinen Hinweis darauf findet, wofür wir die Bundeswehr überhaupt brauchen. Vielleicht für eine Verteidigung nach allen Azimuten im Sinne de Gaulles, das Risiko einer grönländischen Invasion eingeschlos-

sen? Die Sowjetunion jedenfalls wird nicht erwähnt – oder nur in so äquidistanziertem Ton, als behandle man die Vorgeschichte der Schlacht von Kadesch zwischen Ramses II. von Ägypten und Muwatallis von Chatti 1286 v. Chr.:
"Mögliche Schwerpunkte sind: ... Ost-West-Konflikt in seinen verschiedenen Phasen;

"Mogliche Schwerpunkte sind: ... Ost-West-Konflikt in seinen verschiedenen Phasen; kalter Krieg; Machtpolitik der Großmächte, Bedrohtheitsvorstellungen der USA und der Sowjetunion; atomares Patt, Eskalation durch wechselseitige Bedrohung und Abschrekkung und ihr Widerspruch zur UNO-Charta: Wandlung der Militärstrategien, Rüstungswettlauf; NATO und Warschauer Pakt."

In denselben Schulen, in denen die Kinder nachdrücklich über die KZs und Kriegsvorbereitungen eines untergegangenen Regimes unterrichtet, in denen sie zum "kritischen Hinterfragen" ihres eigenen demokratischen Rechtsstaats erzogen werden, verschweigt man nen taktvoll die KZs Kriegsvorbereitungen des bestehenden vergleichbaren Systems, die sie unmittelbar bedrohen. Oder wenn, dann läßt man dies allenfalls als Gegenstand eines "problemorientierten Arbeitsprozesses" zu, bei dem die Schüler "die Fähigkeit zur offenen Auseinandersetzung mit verschiedenen Positionen entwickeln", aber natürlich mit der Maßgabe, daß "Kli-schees" und "Feindbilder" grundsätzlich pfui sind. Nun



"Bedrohtheitsvorstellungen": Joist Grolle (SPD), Hamburg, Vorsitzender der Kultusminister-Konferenz

sollen junge Menschen gewiß lernen, selbständig zu denken. Aber gewisse Grundsätze, etwa das Lernziel, daß der Standpunkt "und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein" keineswegs ins problemorientierte Belieben gestellt, sondern mit Note sechs zu bewerten ist, gelten in jedem zivilisierten Land – das ist es eben, worin Erziehung, "Vermittlung von Werten" fundamental besteht –, in den SPD-regierten Ländern aber gelten sie nur mit

Einschränkung.
Das ist, wohlgemerkt, nicht eine Frage unzulänglicher Information, denn buchstäblich jedes Kind kennt den Charakter des Sowjetsystems. Deshalb kann man nicht einmal von Heuchelei sprechen, denn das setzte Heimlichkeit voraus. Wir haben es vielmehr zum ersten Mal in der Geschichte der Pädagogik mit dem Phänomen der Erziehung zum Zynismus, zur flagranten Verlogenheit zu tun: Junge Menschen sollen allgemein bekannten schändlichen und gefahrvollen Sachverhalt zu tabuisieren, wohlfundierte Urteile als "Vorurteile" zu verbellen – angeblich, weil das der "Entspahnung" dient, wenn man nicht zu streng über den "Sicherheits-partner" urteilt, in Wirklichkeit, weil tiefinnerliche Beziehungen zum Sozialismus peinlich berührt werden, wenn jemand die Wahrheit über seine

Praxis ungeniert ausspricht.
Für die Schüler, die entweder wider besseres Wissen mitmachen oder gar wider Wissen und Willen – denn viele haben bereits erfahren, daß ein klares Bekenntnis zum Recht auf Verteidigung zu schlechteren Noten führen kann –, stellt sich als mögliches Lernziel die Neurotisierung: jeder Psychologe weiß, welche Folgen ein Leben mit der bewußten Unwahrheit haben kann. Zum großen Teil können wir diese Folgen heute schon auf unseren Straßen beobachten. Man sollte die Broschüre unerbittlich zur Debatte stellen, nicht nur den Inhalt, sondern auch den dahinterstehenden Geist. Alles, woran dieser Rechtsstaat seit Jahren krankt, bündelt sich hier wie in einem Brennpunkt.

#### IM GESPRÄCH lan MacGregor

### Mit 70 hat man noch Träume

Von Wilhelm Furler

Wenn einem Mann im Alter von wimmerhin siebzig Jahren erneut ein Top-Job in der Wirtschaft angeboten wird, dann muß er außerordentliche Qualitäten haben – jedenfalls in den Augen keines geringeren Arbeitgebers als der britischen Premierministerin Margaret Thatcher. Die Wahl der konservativen Regierungschefin für die wenig dankbare Aufgabe, den tief in den Verlustzahlen operierenden staatlichen britischen Kohlekonzern zu führen und zu sanieren, ist auf Ian Alexander MacGregor gefallen.

gefalten.

Für Frau Thatcher ist der gebürtige Schotte und Wahlamerikaner eine Art Wunderheiler. Sie hat ihn vor drei Jahren aus den USA herübergeholt, um den ebenfalls staatlichen und maroden Stahlkonzern British Steel wieder auf Vordermann zu bringen. In diesen drei Jahren hat es MacGregor geschafft, den plumpen, von überalterten Anlagen, Überkapazitäten und typisch britischem "Overmanning"
gezeichneten Konzern zu einem schlanken, fitten und ernstzunehmenden Wettbewerber am internationalen Stahlmarkt werden zu las-

sen.
Trotz teilweise heftiger Gegenwehr der Gewerkschaften reduzierte er die Belegschaft von knapp 170 000 auf heute nur noch 85 000 Mitarbeiter, was ihm aus Kreisen der britischen Gewerkschaftsbewegung die Schimpfworte "unbarmherziger Schlächter", "Totengräber" und "Beilschwingender Yankee" einbrachte. Doch das stört den auffallend großen und schweren MacGregor, dem man die schottische Herkunft deutlich ansieht, wenig. Für ihn zählt nur die Herausforderung, mit unbeugsamem Willen den wirtschaftlichen Erfolg zu finden.

MacGregor wird nie müde, auf seine einfache Herkunft und seine enge Beziehung zu Stahl und Kohle von Kindesbeinen an hinzuwei-



Nach dem Stahl die Kohle sahleren: MacGregor FOTO: CAMERA PRESS

sen. Geboren wurde er direkt neben der schottischen Metalihitte von Kenlochleven, wo sein Vater Buchhalter war. In Glasgow studierte er Metallurgie und Bergbau, seine Lehrjahre verbrachte er in der schottischen Stahlindustrie.

1940 ging er für die britische Armee als Beschaffungsoffizier in die Vereinigten Staaten, wo er sich niederließ. Dort lernte er auch seine aus Wales stammende Ehefrau Sybil kennen, mit der er einen Sohn und eine Tochter hat. Bis 1977 führte er den amerikanischen ErzBergbaukonzern Amax in Connecticut wieder zum Erfolg. Nach seiner Pensionierung kaufte er sich in das feine New Yorker Bankhaus Lazard Fréres ein, das ihn für mehrere Millionen Mark an die britische Regierung auslieh.

ticut wieder zum Erfolg. Nach seiner Pensionierung kaufte er sich in das feine New Yorker Bankhaus Lazard Fréres ein, das ihn für mehrere Millionen Mark an die britische Regierung auslieh.

Von seiner Frau, die weiterhin in den USA lebt, soll MacGregor gebeten worden sein, den "Kohle-Job" auszuschlagen und wieder in die USA zurückzukehren. Doch der Erfolgsmann, der von morgens früh bis Mitternacht arbeitet, kann

#### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

Hamburger Abendblatt

Die Aufrechnung vergangener Schuld am Niedergang des größten deutschen Werft-Arbeitgebers Howaldtswerke-Deutsche Werft AG (HDW) – so wichtig sie sein mag – hilft den mehr als 4000 Menschen, die ihren Arbeitsplatz verlieren sollen, überhaupt nicht. Die Aufgabe des Schiffsneubaus von HDW in Hamburg bedeutet eine dramatische Zeitwende in der Wirtschaftsstruktur der Hansestadt. Es überrascht schon, daß in dieser Notsituation der Erste Bürgermeister Hamburgs, Klaus von Dohnanyi, es in Kenntnis dieser Dinge für richtig erachtet, mit dem Hamburger Staatsopernballett nach New York zu reisen.

#### Rölner Stadt-Anzeiger

Zu den Opec-Beschiüssen überlegt di Blatt:

Viel hängt jetzt davon ab, ob sich die Opec-Länder an die Beschlüsse halten. Zweifel sind erlaubt. Denn gerade ihre mangelnde Disziplin in Preis- und Mengenfragen angesichts weltweit schrumpfender Olnachfrage hat ja die Opec erst in die Krise gestürzt. Das soll nun vorbei sein? Offenbar traut auch das Kartell selbst dem Braten nicht, sonst würde es die Länderförderquoten wohl nicht geheimhalten.

#### STUTTGARTER NACHRICHTEN

Die Zeitung kommentiert die Hausbaltslage:

Die Probleme sind für die konservativ-liberale Koalition nach der gewonnenen Bundestagswahl wahrlich nicht kleiner geworden. Es sind im Haushalt 1984 mindestens sechs Milliarden Mark zu kürzen, gleichzeitig fehlen den Rentenkassen runde sieben Milliarden Mark. An Vorschlägen, wo gekürzt werden soll, mangelt es nicht. Es mangelt aber auch nicht an Plänen, von neuem an der Steuer- und Abgabenschraube zu drehen, und zwar in der verkehrten Richtung, nämlich nach oben. So müßte sich eigentlich eine erneute Erhöhung der Benzinsteuer verbieten, hatte man sich doch vorgenommen, Deckungslücken nur durch Sparmaßnahmen zu schließen

### Ichwabische Jeitung Das Lentitirebener Blatt Antert sich m

Wer beim Streit zur Sache letzlich entscheiden soll, hat der Wähler vorab geklärt: der Bundeskanzler und christliche Demokrat Heimut Kohl. Er hat den Bürger im
Wahlkampf nicht um die absolute
Mehrheit für die Union gebeten, er
hat sie auch nicht erhalten. Er ist
jedoch mit einem guten Ergebnis
ausgestattet worden, weit besser
als der Kanzlerkandidat Strauß des
Jahres 1980.

#### Lübeder Nachrichten Zur Schleswig-Holstein-FDF meint du

Die schleswig-holsteinische FDP steht in einer Zerreißprobe. Erst liefen ihr fast ein Viertel der Mitglieder weg, dann zwei Drittel der Wähler und jetzt hat sie keinen Vorstand mehr. Angesichts des vernichtenden Votums vom Sonntag macht sich Ratlosigkeit breit... Denen, die schon immer einen anderen Kurs wollten, wird der führende Kopf der Linksliberalen, der stellvertretende Landesvorsitzende Heiner Bremer, kaum reichen. Nicht ganz zu Unrecht geht unter den Liberalen jetzt je doch das Wort um: "Wer nun Köpfe rollen lassen will, muß bedenken, daß wir kaum noch Köpfe

### Wie Gott in Frankreich, wie ein Dukatenesel in Deutschland

Vorstellungen von Delors über die Stützung des Franc / Von Claus Dertinger

Es ist ein nur zu oft aufge-führtes Possenspiel: Währungspolitiker bestreiten bis zur letzten Minute die Notwendigkeit von Ab- oder Aufwertungen. Das ist verständliche politische Taktik; denn beabsichtigte Wechselkursveränderungen kann man nicht auf dem Marktplatz hinausposau-nen. Doch das Stück, mit dem sich Frankreichs Wirtschaftsund Finanzminister Jacques Delors jetzt auf der währungspolitischen Bühne präsentiert, ist nicht mehr die übliche Posse, sondern Schmierentheater. von dem man nicht genau weiß, ob es als politisches Ka-barett oder als Tragödie oder als mißlungene Mischung aus beiden einzuordnen ist.

Die Spatzen pfeisen es von allen Dächern, daß Präsident Mitterrand mit seiner sozialistischen Volksbeglückungspolitik den Wert der französischen Währung ausgehöhlt hat. Die französischen Verbraucherpreise sind im letzten Jahr um 11,6 Prozent und damit mehr als doppelt so stark gestiegen

wie die deutschen. Im Europäischen Währungssystem (EWS) hat lediglich Italien diese Inflationsrate noch überboten. Ein auf umgerechnet mehr als 33 Milliarden Mark im vorigen Jahr verdreifachtes Leistungsbilanzdefizit ist die Quittung für das Nachlassen der franzö-sischen Wettbewerbsfähigkeit im Ausland sowie dafür, daß die Franzosen, von den Versprechungen sozialistischer Traumtänzer verführt, über ihre Verhältnisse gelebt haben. Alle diese Sünden spiegeln sich in der Wertschätzung des französischen Franc am Devi-senmarkt. Der Franc-Kurs wäre in den letzten Wochen längst unter die im EWS vereinbarte Untergrenze gesunken, wenn er nicht mit in die Milliarden gehenden Stützungskäufe der Banque de France und der Bundesbank, mit Zinsmanipu-lationen der französischen Notenbank und mit großen Kredi-

hin und verkündet mit unverfrorenem Selbstbewußtsein, der Kurs des Franc sei richtig; schuld an der Misere des Franc und an den Spannungen im Europäischen Währungssystem sei nur die Bundesrepublik, die mit dem Feuer spiele, wenn sie Europa nicht mit einer Zinssenkung und Eingriffen am Devisenmarkt rette. Es ist offenbar mit der auch von Sozialisten hochgehaltenen französischen Grandeur nicht vereinbar, daß Paris mit einer dritten Abwertung des Franc in der noch nicht einmal zwei Jahre währenden Ära Mitterrand Fehler eingesteht und ihre Folgen korrigiert. Die mit der zunehmenden

Die mit der zunehmenden Stärke der deutschen Leistungsbilanz, dem Stabilitätsvorsprung der Bundesrepublik vor den anderen EWS-Partnern und dem bürgerlichen Wahlsieg auf Hochtouren gekommene Spekulation auf eine D-Mark-Aufwertung macht es Delors leicht, den Deutschen den Schwarzen Peter zuzuschieben und sie mit dem er-

presserisch anmutenden Hinweis auf ihre Verantwortung für die EG zur Hilfeleistung zu drängen, vor allem durch Aufwertung der D-Mark im EWS, die auch anderen Ländern mit schwachen Währungen – vielleicht – die Schmach einer Abwertung ersparen würde. Sicherlich hat Delors recht, wenn er in dem hohen Wechselkurs der D-Mark das größte Problem für den Franc sieht. Aber das doch nur, weil sich Paris am wenigsten an die Vereinbarung der EWS-Partner gebunden fühlt, eine "auf größere Stabilität gerichtete Politik sowohl für Defizit- als auch für Überflußländer" zu praktizieren, während die Bundesrepublik diesen Idealen am nächsten kommt. Von den Deutschen mit Drohgebärden ein Einlenken zu fordern, bedeutet im Klartext nichts anders, als daß wir mit mehr Inflation die Rechnung für französisches Fehlverhalten begleichen sollen. Ein Verlangen also, das bei aller Hochschätzung von Partnerschaft im EWS nicht dem Geist des Währungsabkommens entspricht.

Die derzeitigen, vor allem von Paris beklagten Spannun-gen im Europäischen Währungssystem wären rasch zu beseitigen, wenn im EWS das Verursacherprinzip gälte: Je-der räumt den Dreck weg, den er macht, und zwar möglichst rasch. Eine von einem Austerity-Programm begleitete Franc-Abwertung schon vor einiger Zeit hätte vor allem Frankreich selbst einige Opfer erspart: Das Verplempern wertvoller Währungsreserven und hoher Zinsen für Franc-Stützungskredite sowie eine weitere Verschlechterung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Doch das EWS ist nicht nur eine wirtschaftliche, sondern zugleich eine politische Veranstaltung. in der auch andere Prinzipien gelten. Das EWS ist nicht zuletzt eine der wichtigsten Klammern der EG. Deswegen wird wohl auch die Bundesregierung nicht mit leeren Händen dastehen, wenn es darum geht, Paris den Abwertungsbeschluß zu erleichtern.



ten, an denen sich die Saudis

ebenso wie deutsche Banken

beteiligt haben, künstlich

Dennoch stellt sich Delors

hochgehalten worden ware.

G) droht die Entlassung.

iedes siebte Handels-

-Tonnage ist unausgela-

Lise ist international.

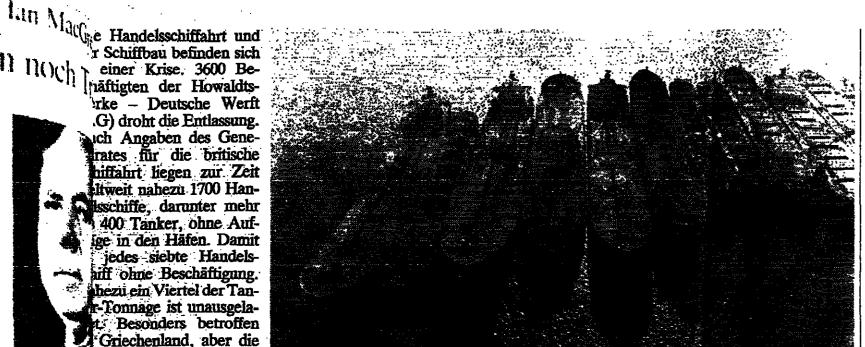

Ein Blick auf die Misere: Eingemottete Tanker und Frachter in der Buckt von Eleusis FOTO: GAMMA/STUDIO X

### An der Handelsflotte nagt der Rost

DD WILHELM FURLER lich ab und an noch Öl verladen Führung der Sowjetunion des mas-wird – seit Juli letzten Jahres War- siven Dumpings zu bezichtigen, eim Landeanflug auf Athen gleitet der Jet über die Bucht von Eleusis. Man glaubt sei-🗠 Augen nicht zu trauen, denn unten liegen so viele Schiffe, schicke sich die antike griechi-Flotte an, ihren Seesieg gegen Perser bei Salamis zu wieder-

coch was da vor sich hindumsind Tanker, Massengutfrach-Stückgutschiffe, 150 bis 170 an Zahl. Sie sind eingemottet. Die 'ht von Eleusis ist nur einer von ır als 29 Ankerplätzen, die von griechischen Regierung, der des damiederliegenden Schiff-tsmarktes gehorchend, zu die-Zweck freigegeben wurden. s gab im vergangenen Jahr Zeida wurden pro Tag zehn grieche Schiffe und mehr aufge-Mitte April letzten Jahres waes noch etwas mehr als 300. te rosten 745 neue und nicht r ganz neue Schiffe mit zusam-114,3 Millionen Tonnen Tragfä-teit in den mehr als 20 griechian "Absteliplätzen".

ssen an der in aller Welt gemotteten Auflieger-Tonnage das noch gar nichts. Jüngsten lätzungen zufolge dürfte allein Tonnage der weltweit mehr als beschäftigungslos aufgelegten röl-Tanker im Januar die 80-

eutsche Großtanker arten auf Aufträge

atürlich sind auch deutsche ker von der Krise in Mitleidendaft gezogen worden. So warten vor Wilhelmshaven die bei-Großtanker. Faust" und stfalen" der Veba-Oel mit je-

ls 240 000 Tonnen Tragfähig-seit dem Frühjahr 1982 auf sere Zeiten oder auf Interessenmit passendem Kaufpreis. Und nn seit 16 Monaten dösen ihre len Schwesterschiffe, die Ol-dorff-Tanker "Niedersachsen" "Schleswig-Holstein" unter Sonne von Dubai. Die vier Stanker wurden vor knapp i Jahren von den Howaldtswer-Deutsche Werft AG in Kiel

er mit 392 000 Tonnen noch Hapag-Lloyd hat ebenfalls im .... зіschen Golf – weil dort schließ-

teposition bezogen. Die finanziell arg gebeutelten Eigner suchen schon lange verzweifelt nach ei-nem Käufer für ihren Koloß.

Die Schiffahrtsmisere stellt sich zehn Jahre nach dem Ölpreis-schock als unvergleichlich schlim-mer und hartnäckiger heraus, als sich dies die meisten Beteiligten zunächst überhaupt vorstellen konnten. Zur Zeit liegen die Tankerraten auf einem zuvor nie ge-kannten Tiefpunkt. Nachdem Mitte 1979 in einer Art Zwischenhoch noch Raten von Worldscale (WS) 180 angeboten wurden, lagen sie für Tanker von 40 000 bis 70 000 Tonnen Tragfähigkeit Anfang letz-ten Jahres bei WS 80 und haben sich inzwischen bei WS 90 eingependelt. Worldscale stellt dabei eine international verwendete Ratenform dar. Supertanker von 200 000 bis 300 000 Tonnen Tragfähigkeit, die Anfang letzten Jahres den schon damals längst nicht mehr kostendeckenden Satz von WS 30 orzielten erhalten istzt höchstene erzielten, erhalten jetzt höchstens noch WS 25,

Längst hat die desolate Lage am Tankermarkt auch auf die anderen Schiffahrtsbereiche übergegriffen. Spätestens seitdem etliche Tankerreeder auf der Suche nach Be-schäftigung für ihre Öltransporter auf den Markt für trockene Ladung wie Erz, Kohle oder sogar Getreide ausweichen, sind auch die schönen Tage der Massengutschiffahrt da-hin. Seit Anfang letzten Jahres sind die Frachtraten in diesem Bereich geradezu kollabiert. Inoffi-ziellen Schätzungen zufolge sollen inzwischen mindestens 800 Massengutschiffe mit zusammen mehr als 70 Millionen Tonnen Tragfähigkeit ohne Beschäftigung vor der

Daß die schwere Schiffahrtskrise vor der lange Zeit weitgehend un-behelligten Linienschiffshrt haltmachen würde, war nicht zu erwarten. Neben dem Druck, der sich von der Tanker- und Massengutfahrt mehr und mehr auch auf die konventionelle Stückgut- und Li-nienschiffahrt fortsetzte, kamen erschwerend der Rückgang des seewärtigen Handelsaufkommens wegen der weltweiten Rezession so-wie vor allem das Auftreten von Konkurrenz in bisher nicht erlebtem Umfang hinzu.

Während die westlichen Reeder noch bis vor kurzem keine Gele-genheit ausließen, die "Rote Flot-te" der Staatshandelsländer unter

sind es heute vor allem die sogenannten Außenseiter, die den Liniendiensten und Konferenzen mit billiger Second-hand-Tonnage das

Der Druck auf die Linien-Reede-reien der westlichen Industrieländer hat sich in den letzten Jahren zudem noch wesentlich dadurch verstärkt, daß immer mehr Entwicklungsländer ihren Anteil am Schiffahrts-Kuchen erheblich zu vergrößern suchen. Dabei gehen sie nicht gerade zimperlich vor. Frachtraten-Unterbietung und La-dungslenkung auf die eigenen Schiffe sind für sie höchst probate Mittel.

Werften werden in Mitleidenschaft gezogen

Gerade für die europäischen Reedereien mit ihrer besonderen Kostenstruktur erwachsen hieraus die größten Probleme. Hohe Zinsen, teure (wenn auch meist berechtigte) Auflagen an die Schiffssicherheit durch die Seeberufs-Genossenschaften und vor allem im Vergleich zu anderen Ländern extrem hohe Heuern für Offiziere und Schiffsbesatzungen sind eine Kostenschraube, die empfindlich schmerzt. Nirgendwo auf der Welt werden gegenwärtig höhere Heu-ern bezahlt als von den skandinavi-schen Reedereien, dicht gefolgt von den deutschen und den nieder-ländischen Zirischen Ermanntel ländischen. Zwischen Europa und Fernost differieren die Heuern um mehr als 50 Prozent. Und im europäischen Durchschnitt machen diese Kosten mittlerweile gut ein Viertel der Gesamtbetriebskosten (einschließlich Zinsen und Abschreibungen) eines Schiffes aus. Inzwischen gibt es eigentlich kei-

nen Schiffstyp mehr, der nicht in den Strudel der Schiffahrtskrise den Struder der Schimannskrise gezogen worden wäre: Spezial-schiffe für schweres Stückgut ebenso wie Roll-on-/Roll-of-Frach-ter oder Containerschiffe. Die einst florierende deutsche Reederei DDG "Hansa" mit ihrer Flotte von Schwergut- und Ro/Ro-Schiffen existiert nicht mehr. Und die größ-te deutsche Reederei Hapag-Lloyd hat sich an den Rand des Abgrunds manövriert.

Einem gerade veröffentlichten Bericht der Londoner Brokerfirma Tilney zufolge sind Container-schiffe von Rezession und Überka-

jeder andere Schiffahrtsbereich auch, Für die gegenwärtig 1300 Schiffe umfassende Welt-Containerschiff-Flotte mit einer Gesamt-kapazität von 1,23 Millionen 20-Fuß-Containern ist nach diesem Bericht wenig Gutes zu erwarten, wenn in den nächsten zwei, drei Jahren mindestens zehn Prozent Kapazität hinzugekommen sein werden. Schon heute, so schätzt Tilney, liegt die Überkapazität im

Wie es weitergehen soll, weiß so cht niemand. Weil längst auch die Werften durch das Ausbleiben von Aufträgen vor allem großer Schiffe arg in Mitleidenschaft gezogen wurden, wovon etwa die Ho-waldtswerke-Deutsche Werft AG oder die beiden Bremer Werften AG "Weser" und Bremer Vulkan ein Lied singen können, versuchen die Regierungen der meisten Indu-strieländer, durch Werfthilfen an Schiffbaukapazitäten zu retten, was noch zu retten ist.

Containerbereich bei 20 Prozent.

Aber diese Neubauhilfen, die etwa auch von der Bundesregierung in diesem Jahr wieder vergeben werden, führen – jedenfalls im Moment – gleichzeitig zu einer Vergrö-Berung der Überkapazitäten auf den meisten Schiffahrtsmärkten. Eine besondere Rolle spielen dabei die im letzten Jahrzehnt wie Pilze aus dem Boden geschossenen Ab-schreibungsgesellschaften. Sie bie-ten ihren Zeichnern mit der Schiffsfinanzierung steuerbeglin-stigte Anlageobjekte an – häufig gestug abne einen Gedarken dame genug ohne einen Gedanken daran zu verlieren, ob die Schiffe über-haupt kostendeckend zu einer entsprechenden Charter fahren kön-nen oder nicht. Heute dürfte bereits jedes zweite neue deutsche

Natürlich gibt es auch Abschrei-bungsgesellschaften, die mit ausgesprochener Marktkenntnis vor-gehen. So hat etwa die Norddeutsche Vermögens-Anlage in Ham-burg in der letzten Zeit den Bau von Spezial-Flüssigkeitstankern finanziert, die langfristig zu sehr guten Konditionen an ausländische Interessenten verchartert werden konnten. Doch dieser Spezialschiffstyp scheint, abgesehen von einigen hochwertigen Mehrzweck-frachtern und Containerschiffen aus speziellen Märkten, der einzige zu sein, mit dem in der westlichen Seeschiffahrt heute noch wirklich Geld zu machen ist.

### Wer im Geschäft bleiben will, muß sich in Leipzig zeigen

Chon morgens drängen sich die Menschenmassen hinter Uden beiden übereinandergeschichteten, gut zwölf Meter hohen M, dem Wahrzeichen der "Muster-Messe" Leipzig, an der Leninstraße, um durch das Nord-Tor auf das Gelände der technischen Ausstellung in der Nähe des Völkerchtdenkmals zu kommen. Viele Leute, aber wenig Kontakte", dieser Stoßseufzer gehört auf den westdeutschen Ständen, die gleich rechts hinter dem Eingang in den Hallen 1, 2 und 3 recht zahlreich vertreten sind, seit eini-

gen Jahren bereits zum Ritual.
Uberall dort, wo sich etwas bewegt, wo eine Werkzeugmaschine in Betrieb ist, wo ein Greifer seine Fähigkeiten demonstriert oder Blechhülsen bedruckt werden, scharen sich die Schaulustigen. Ju-gendliche fragen nach Prospekt-material. Ab und zu, aber dieses wird immer seltener, kommt heimlich, weil es verboten ist, ein Tech-niker aus einem "DDR"-Betrieb auf einen Stand, um sich über neue Entwicklungen zu informieren. Die Zeiten, als die Betriebe ihre

Mitarbeiter in Bussen auf die Messe gekarrt haben, sind vorbei, seit Ost-Berlin sein Auslandsgeschäft auf die Außenhandelsgesellschaften konzentriert hat. Dort fallen die Entscheidungen, sitzen Experten, mit denen die Firmen aus der Bun-desrepublik ständig in Beziehung stehen. Aber selbst zu den Gesprächen auf der Messe, die offiziell im "Zeichen des weltoffenen Handels und des technischen Fortschritts steht, bringen sie häufig noch nicht einmal den Werksleiter mit, in des-sen Betrieb später die Maschine, über deren Kauf gesprochen wird, eingesetzt werden soll.

Über den letzten Grund für die ses Verhalten wird gerätselt. Be-rührungsangst meinen einige, an-dere vermuten, daß der Bedarf in der "DDR" bereits jetzt so hoch ist, daß er nicht gedeckt werden kann. Auf keinen Fall solle er dadurch noch angeregt werden, daß Inge-nieuren und Technikern auch noch Neuentwicklungen präsentiert

Die Klage darüber, daß die Zahl

der Fachbesucher mangelhaft ist und noch weiter zurückgeht, ge-hört zu den ständigen Pressege-sprächen des Deutschen Industrieund Handelstages (DIHT), in de-nen über die Erfahrungen der westdeutschen Firmen berichtet wird. Verärgert über diesen Trend sind vor allem kleinere und mittlere Unternehmen, die über kein breit gefächertes Angebot verfü-gen, sondern Spezialitäten feübieten. Sie beginnen an dem Sinn ihrer Beteiligung zu zweifeln, würden auf Exponate verzichten und sich mit Gesprächskojen begnügen. Denn bei den Standmieten orientiert sich die Leipziger Messe-leitung an dem, was international üblich ist, vor allem an Hannover. Trotzdem: Die Zahl der west-deutschen Aussteller schwankt kaum. Auf der diesjährigen Frühjahrsmesse waren es 780, nur die "DDR" war stärker vertreten. Wer im innerdeutschen Handel im Geschäft bleiben will, muß nach Leipzig kommen. Darauf achten schon die Offiziellen in Ost-Berlin. Um die Bedeutung der Messe zu unterstreichen, darf keiner wegbleiben. Zwar gibt es in Leipzig kaum ein-mal spontane Käufe, well dieses einfach nicht in das planwirtschaft-liche System paßt. Was in Leipzig unterschrieben wird, ist zumeist lange zuvor ausgehandelt. Aber eine Messe ohne Abschlüsse kann Daher wird entsprechend termi-niert. Im Grunde steht die Information, die Pflege der Beziehungen im Mittelpunkt. In diesem Sinne trifft das Wort von der Drehscheibe des Ost-West-Geschäfts zu.

Trotz der Nüchternheit der Kaufleute in Leipzig wird viel orakelt, werden vor allem die Erklärungen von Erich Honecker, des "DDR"-Staatsratsvorsitzenden, die er auf seinem traditionellen Rundgang zum Messe-Auftakt machte, nach allen Seiten hin ausgedeutet. Sein diesjähriger Hinweis, daß der Han-del auch 1983 wachsen werde, deckte sich mit den Hoffnungen und Erwartungen der Aussteller.

Nach der Entwicklung in den vergangenen Monaten sieht der DIHT einen Stimmungsbonus bei den Kaufleuten. Immerhin zog der



Die Leipziger Messe ist für die "DDR" das Schaufenster nach Ost

innerdeutsche Handel 1982 gegen über dem Vorjahr von 12,5 auf 14,1 Milliarden Mark, also um 13 Pro-zent, an. Dabei kletterten die Lieferungen aus der Bundesrepublik um 16 Prozent auf 7,08 Milliarden Mark, die Bezüge aus der "DDR" um zehn Prozent auf 6,99 Milliarden an. Selbst, wenn die Preissteigerungen herausgerechnet wer-den, hat es einen solchen Sprung seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr gegeben. Dieses beflügelt nicht nur die

Phantasie, sondern auch die Furcht, daß die EG-Partner, die erhebliche Einbußen hinnehmen mußten, den Sonderstatus des innerdeutschen Handels in Frage stellen könnten. In einem Zusatz-protokoll zum EWG-Vertrag hatten sie 1957 anerkannt, daß dieser Handel für die Bundesrepublik eben kein Außenhandel ist. Dadurch können die "DDR"-Waren nicht nur zollfrei hereinkommen – seit Ende der sechziger Jahre gibt es auch noch eine Umsatzsteuer-Prä-ferenz -, sondern die Bundesrepublik gewährt auch noch einen zinslosen Überziehungskredit.

Doch nicht diese Sonderkonditionen haben den innerdeutschen Handel vor allem nach oben ge-puscht, sondern positiv wirkte besonders das Abrechnungssystem. Bei einem Kauf in der Bundesre-

delsgesellschaft nicht in harten D-Mark zahlen, sondern der Betrag wird in Mark der "DDR" bei der Staatsbank verbucht. Entsprechend überweist ein westdeutscher Abnehmer seinen Kaufpreis an die Bundesbank. Halten sich Käufe und Verkäufe die Waage, dann gibt es keine Probleme. De westdeutsche Lieferant erhält seine D-Mark, der aus der "DDR" seine Ost-Mark. Und gibt es Überschüsse, dann ist der Swing als Puffer dazwischen.

Der Nachteil dieses Systems: Wegen des sturen Bilateralismus bestimmt wie bei reinem Tausch-Umfang des Handels. Im vergangenen Jahr hat sich Ost-Berlin jedoch besonders um den westdeutschen Markt bemüht, um selber mehr einkaufen zu können, und zwar selbst solche Waren, die es bisher aus anderen Ländern bezogen hat. Aber dort erhält die "DDR" kaum noch Kredit, seitdem der gesamte Ostblock wegen der Zahlungsunfä-higkeit Polens und Rumäniens in Verruf geraten ist. Selbst die Mehr zahl der westdeutschen Banken hält sich zurück, obwohl die 3,7 Milliarden Mark, mit denen die "DDR" in der Bundesrepublik in der Kreide steht, nur 15 Prozent der West-Schulden Ost-Berlins sind. Der innerdeutsche Warenaustausch macht jedoch zwei Drittel des West-Handels der "DDR" aus.

Der Bonner Staatssekretär Dieter von Würzen hat jetzt in einem Gespräch mit westdeutschen Bankenvertretern auf der Messe für höhere Kreditlinien geworben, und zwar im Interesse der mittelständi-schen Wirtschaft. Von der Umlen-kung der Handelsströme durch die DDR" profitieren die Großfirmen, die Anbieter von Eisen und Stahl, von Nichteisen-Metallen, von che mischen Produkten. Sie werden auch leichter mit den Gegengeschäftsforderungen fertig. Sie kön-nen die "DDR"-Ware, die sie abnehmen müssen, leichter in ihrem Konzern verwenden oder über ihre Handelsfirmen vertreiben.

Einige mittlere und kleinere Firmen, vor allem Anbieter von Spezialitäten, haben bereits das Interesse am deutsch-deutschen Handel verloren, zumal Ost-Berlin sogar die Investitionen kürzt, um Pro-dukte für den Export frei zu bekommen und weniger importieren

Allerdings muß sich dieser Trend nicht fortsetzen. "Wenn noch mehr in der .DDR' gekauft wird, dann steigen auch die Chan-cen der mittelständischen Firmen, und wir wollen mehr ordern". meinte ein Einkäufer von Konsumgütern aus Hamburg. Er verhan-delt jedoch nicht auf der Technischen Messe, sondern in der Innenstadt, dort, wo auf 16 Messehäuser verteilt, die Konsumgüter-Messe stattfindet, leicht im Windschatten selbst der einheimischen Besucher, obwohl die "DDR" dort ihr Angebot präsentiert. "Das darfste gar nisch sähn", sächselte ein junger Ehemann, der

sich mit seiner gerade Angetrauten im zweiten Stock der Mädler-Pas-sage über Auerbachs Keller am Angebot des VEB Töpferhofs Röm-hild vorbeidrängte. Denn selbst wenn er die Vasen und Töpfe im Geschäft finden würde, der Preis würde ein tiefes Loch in seine Kasse reißen. Ein Eßservice der Standard-Klasse kostet in der Passage einen halben Monatslohn. Schauen, aber nicht kaufen, also auch hier. Nur. Bei den Konsumgütern ordern die Westler.



Für 12% über Normaltarif bekommen Sie das Spitzenangebot von Air France in Europa: Classe Affaires – was Geschäftsklasse heißt.

Denn gerade, wer nicht zum Spaß fliegt, sollte so bequem und entspannt wie möglich fliegen, damit seine Kondition nicht auf der Strecke bleibt. Nach der Abfertigung an einem gesonderten Schalter betreten Sie die vom übrigen Flugzeug abgetrennte Kabine zuletzt und können sie nach der Änkunft zuerst verlassen – was zusätzlichen Zeit-

gewinn bedeutet. Sie sitzen mit mehr Beinfreiheit im ruhigsten Teil des Flugzeugs vor den Tragflächen. Bei den Mahlzeiten, die wir Ihnen je nach Tageszeit anbieten, gehen wir davon aus, daß Sie Zeit zum Essen eigentlich nur im Flugzeug haben. Und



weil wir wissen, wie ein Glas Champagner die Entspannung fördern kann, servieren wir Ihnen das erste schon vor dem Abflug.

Buchen können Sie in jedem IATA-Reisebüro

AIR FRANCE 🌃

# WIR HABEN EIN BEWÄHRTES KONZEPT UND VIELE NEUE KUNDEN.

Noch nie haben sich so viele Unternehmen in so kurzer Zeit für M.A.N.-Nutzfahrzeuge entschieden. Und noch nie waren so viele neue Kunden dabei.

Uns hat das nicht überrascht.

Wir bieten ein lückenloses Nutzfahrzeug-Programm von 6 bis 48 Tonnen: Die 6 bis 9 Tonner von M.A.N. und Volkswagen. Die neuen 12 und 14 Tonner. Und vor allem unsere Schweren bis 48 Tonnen. Kurzhauber, Frontlenker und unser einzigartiges Unterflur-Konzept. Voll-Luftgefederte Fahrzeuge für Wechselaufbauten. Fahrgestelle für Sonderaufbauten.

Wir verfolgen unser Konzept "Reihenmotor" konsequent, und das schon seit Jahren. Wir bieten Reihenmotoren von 66 bis 265 kW (90 bis 360 PS). Die besonders wirtschaftlichen 6-Zylinder-Triebwerke mit kombinierter Aufladung und Ladeluftkühlung von 125 bis 265 kW (170 bis 360 PS). Das stärkste Triebwerk dieser langen Reihe ist nunmehr der hubraumvergrößerte 6-Zylinder-Reihenmotor mit 265 kW (360 PS). Selbstverständlich mit kombinierter Aufladung und Ladeluftkühlung.

Wir haben zielstrebig investiert. Wir haben unser Service-Netz weiter ausgebaut. Wir haben neue Fertigungsanlagen geschaffen. Wir haben das neue Lackierwerk gebaut und errichten ein neues Zentral-Ersatzteillager.

Bei uns erhalten Sie ein umfassendes Dienstleistungspaket. Wir bieten Ihnen Wartungsvertrag, Leasing, Full-Service-Leasing, Betriebskostenberechnung, Transportberatung, das Fahr- und Spartraining.

STÀRK IN LEISTUNG UND DIENSTLEISTUNG

# Inge Donnepp und die Suche nach der "objektiven Wahrheit"

NRW-Justizministerin in Widersprüchen / Was hat sie wo und wann gesagt?

Von WILM HERLYN

Ich verbürge mich persönlich dafür, daß weder aus meinem Ministenum noch aus dem Bereich der Staatsanwaltschaft etwas herausgekommen ist." Inge Donnepp am 29. November 1982.

"Zweimal sind in der Spendenaffäre der Parteien und in Sachen Flick Indiskretionen aus meinem Haus herausgekommen." Inge Donnepp am 13. März 1983.

Inge Donnepp ist Justizministerin des Landes Nordrhein-Westfalen, verpflichtet, "den ungestörten Gang der Strafrechtspflege... zu gewährleisten und zu schützen" (Inge Donnepp über ihr Amt).

Die Sozialdemokratin wird jetzt Mühe haben, vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuß des Düsseldorfer Parlaments, der gestern wiederum hinter verschlossener Tür tagte, diese beiden Zitate in Einklang zu bringen.

Darüber hinaus belastet sie die oppositionelle CDU, "objektiv die Unwahrheit gesagt zu haben". Denn auf die mündliche Anfrage Nr. 163 des CDU-Abgeordneten Hans-Uirich Klose habe die Ministerin am 27. Januar 1962 vor dem Parlament zwar zugestanden, ihr Haus habe nach Bekanntwerden der Indiskretionen die Essener Staatsanwaltschaft eingeschaltet, und betont: "Ich kann Ihnen nachdrücklich versichern, daß keiner diese Indiskretionen mehr bedauert als ich."

Zugleich aber habe sie – so Vizefraktionschef Otmar Pohl – den Eindruck vermittelt, daß die Informationen über behördeninterne Vorgänge nicht aus ihrem Hause kämen. Laut Plenarprotokoll 9/40, Seite 2192 erklärte Inge Donnepp: "Ich möchte die Staatsanwaltschaft und im übrigen alle Mitarbeiter im Justizbereich gegen ungerechtfertigte Angriffe auch an dieser Stelle ausdrücklich in Schutz nehmen." Pohl folgert, Frau Donnepp hätte – eingedenk der gezielten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in ihrem Haus – nicht versuchen dürfen, den Verdacht lauthals von sich zu weisen, aus dem Justizbereich wären die Indiskretionen gekommen, ein Verdacht, der sich später als wahr

Nun zieht sich Inge Donnepp auf zwei Erklärungsebenen zurück: Sie habe sich selbst immer diese Indiskretionen "zugerechnet", da diese ja "irgendwo" hergekommen sein müßten. Sie habe das öffentlich nur deswegen nicht so deutlich gesagt, weil sie "nicht danach gefragt" worden sei. Dies wiederum aber wird von allen Journalisten heftig bestritten, die an der von Inge Donnepp selbst einberufenen Pressekonferenz am 29. November 1982 in ihrem Haus teilgenommen haben (WELT vom 30. November 1982). Denn alle bohrenden Fragen drehten sich um ein Thema: Ist das Loch vor allem im Ministerium selbst zu suchen. Soweit die erste Erklärungsebene der

Inge Donnepp.

In der zweiten Ebene führt sie zu ihrer Entlastung an, sie habe sich in ihrer persönlichen Bürgschaft am 29. November vergangenen Jahres auf den Zeitraum "Mai 1982 bis heute" bezogen und lediglich auf den Komplex "Vorwurf der Vorteilsgewährung in Sachen Flick-Konzern", nicht aber auf "Verdacht der Steuerhinterziehung in Sachen Parteienspenden". Mit der Nennung dieses Datums jedoch wird nicht nur ein "zeitliches Loch" erkennbar. Denn der Bonner Staatsanwalt Franzbruno Eulencamp recherchierte gegen den Flick-Konzern schon seit Februar 1982. Außerdem erwähnt Inge Donnepp in ihrer Argumentation nicht, daß Eulencamp im Zuge seiner Ermittlungen in Sachen Parteienspenden auch auf den Vorwurf gestoßen war, der Flick-Konzern habe dem damaligen FDP-Schatzmeister des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, Otto Graf Lambsdorff, Gelder zufließen

lassen. Dies war für ihn erst auslösender Anlaß, gegen den FlickKonzern zu ermitteln. Bonn gab
diese Erkenntnisse auch an das Justizministerium in Düsseldorfund mußte verwundert feststellen,
daß die Unterlagen, kaum dort angekommen, in einem Bericht der in
Essen erscheinenden "Neuen
Ruhr-Zeitung" erwähnt wurden.

Ruhr-Zeitung" erwähnt wurden.
Noch vordergründiger und
durchsichtiger scheinen aber die
Entlastungsversuche, den verdacht auf den ehemaligen Donnepp-Staatssekretär Kurt Wöhler
zu lenken. Dieser war bis Herbst
1982 im Amt, wurde aber nach der
Bonner Wende entlassen: Wöhler
war einer von drei verbliebenen
FDP-Staatssekretären aus der Ära
der sozial-liberalen Koalition in
Düsseldorf, die bis 1980 bestand
Den Sinn, den Wöhler gehabt baben könnte, seinen Parteifreund
Lambsdorff durch gezielte Indiskretionen zu belasten und dadurch
der Möglichkeit einer Vorverurteilung durch die Öffentlichkeit auszusetzen, vermag aber nun niemand mehr einsichtig zu erklären.

Einen zweiten – ebenso untauglichen – Ablenkungsversuch startete Wöhlers Nachfolger Heinrich-Hugo Röver (SPD): Ohne Namen zu nennen, aber mit deutlichem Hinweis auf Lambsdorff sagte er. "Normalerweise hat der Beschuldigte kein Interesse, die Anklagepunkte gegen sich veröffentlichen zu lassen. Aber wenn er damit von sich ablenken und die Last auf neun andere Schultern verteilen kann ..." (Neben Lambsdorff sind neun weitere Politiker in die Ermittlungen einbezogen, d. Red.). Da sprang Inge Donnepp ihrem Staatssekretär freudig bei: "Das ist so, als ob wir früher zu Hause gesagt haben: "Ich habe eine Fünf geschrieben, aber neun Mitschüler

auch'."
Die Forderungen der CDU, Frau
Donnepp müsse zurücktreten,
wurden von der SPD zurückgewiesen. Ministerpräsident Rau:

# Vogel verschiebt Revirement – FDP und Grüne verharren in Ratlosigkeit

Von J. NEANDER

Zehn Tage nach der Landtagswahl lichtet sich in Rheinland-Pfalz der Dunst der Wahlauseinandersetzung. Die beiden Großen, CDU und SPD, haben ihre Weichen überraschend rasch neu gestellt. Die beiden Kleinen, die Grünen und die FDP (beide vom Wähler aus dem Parlament gedrängt), verharren in Ratlosigkeit und internem Streit.

Ministerpräsident Bernhard Vogel (CDU) präsentierte gestern der CDU-Fraktion und anschließend der Öffentlichkeit sein neues Kabinett. Es ist beinahe das alte. Nur die durch Waldemar Schreckenbergers Fortzug ins Bonner Kanzleramt entstandene Lücke im Justizressort wurde erwartungsgemäß mit Professort Heribert Bickel, dem 57jährigen Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs und des Verfassungsgerichts von Rheinland-Pfalz,

Eine Zeitlang war auch JustizStaatssekretär Professor Walter
Rudolf für das Ministeramt im
Gespräch gewesen. Daß er, obwohl parteilos und mit seinem
unverfälschten Ostpreußisch
weithin als Landesfremder erkenntlich, als absolut ministrabel
galt, spricht für das Ansehen, das
er sich in seiner kurzen Mainzer
Amtszeit erworben hat. Nun wird
allgemein erwartet, daß er seinen
neuen Minister in absehbarer
Zeit im Amt des Gerichtspräsi-

Daß Vogel das eigentlich ins Auge gefaßte große Kabinetts-Revirement noch einmal verschoben hat, dafür gab es verschiedene Gründe. Für das durch dringende Weinbauprobleme besonders schwierige Amt des Landwirtschaftsministers ist so leicht kein geeigneter Nachfolger zu finden. So ließ Minister Otto Meyer (62) sich, obwohl der große Ruhestandsurlaub mit seiner Frau für den Sommer bereits ge-

bucht war, noch einmal in die Pflicht nehmen. Seine Bedingung – allerhöchstens zwei Jahre – markiert auch den Zeitraum, in dem der Regierungschef die übrigen personellen Veränderungen

vorzunehmen gedenkt.

Dazu zählt auch die im Hinblick auf die Zukunft anvisierte Beteiligung der FDP, etwa durch einen Staatssekretärsposten. Nicht etwa die Widerspenstigkeit der CDU-Fraktion, wie gelegentlich laut wurde, sondern die volkommen unklare Lage innerhalb der FDP zwingt Vogel hier zum Abwarten. Zwar denkt er nicht daran, die Auswahl der Person hier der FDP zu überlassen. Aber er muß natürlich sicher sein, daß der von ihm Gewählte in der eigenen Partei nicht völlig isoliert ist. Derartige Garantien kann in der FDP aber zur Zeit niemand

#### Landesbericht Rheinland-Pfalz

abgeben. Man ist nach außen um Geschlossenheit bemüht. Alle schimpfen auf Bonn und Genscher. Die Stimmung kann nicht besser charakterisiert werden als durch das in der Wahlnacht von einer Fernsehkamera zufällig eingefangene Bild des weinenden 70jährigen frühreren FDP-Finanzministers Hermann Eicher allein im leeren Plenarsaal, das bei vielen Bürgern tiefen Eindruck hinterlassen und ihnen so etwas wie ein Gefühl einer vielleicht doch historischen Wende

vermittelt hat.

Der Versuch des Fraktionsvorsitzenden Hans-Otto Scholl, möglichst schnell eine außerparlamentarische Arbeitsgruppe der FDP zu etablieren, scheiterte. Die Entscheidung wurde dem Landesparteitag am 23. April überlas-

sen. Auch eine Sitzung des Landeshauptausschusses am 18. März wurde still und heimlich abgesagt.

Der Landesvorsitzende Hans-Günther Heinz ist noch bis 1984 gewählt. Ein Versuch, ihn schon im April zu stürzen, scheint aussichtslos. Langfristig aber drängen ganz neue Leute wie der Mainzer Wirtschaftsdezernent Brüderle oder die Bezirksvorsitzenden Thomae und Hitschler ins Rampenlicht. Wie so oft in dieser Partei soll jetzt "die Basis" helfen. Aber weiß denn sie Rat!" "Man kann ebensogut würfeln", klagt einer der alten Routiniers der Mainzer FDP.

Ähnliche Schwierigkeiten haben die Grünen, mit ihrem enttäuschenden Wahlergebnis bei der Landtagswahl fertig zu werden. Harald Paulitz, einer der drei Landesvorsitzenden, machte öffentlich die starken Linkstendenzen in der Partei verantwortlich. Seine Vorstandskollegen konterten ironisch. Zwischen den Zeilen mußte Paulitz die Aufforderung heraushören, sein Glück doch in einer anderen Partei zu suchen. Aber der Geschmähte ist, wie in Mainz verlautet, zum offenen Kampf bereit. Auch hier wird der Parteitag im April also recht munter werden.

Fast geräuschlos vollzieht sich die Weichenstellung bei der SPD. Nur wenige erfuhren, daß die bis in die Wahlnacht dramatisch erscheinende Auseinandersetzung um die Führung der neuen Fraktion Folgen bis in den menschlichen Bereich hinein gehabt hat. Der 52jährige Werner Klein, der die Fraktion bisher führte und am Montag nach der Wahl dann endgültig auf eine Kampfkandidatur gegen den Landesvorsitzenden Hugo Brandt verzichtete, mußte zeitweilig mit Herzbeschwerden ins Krankenhaus – so hatte ihn das Ganze mitgenommen.

### Neubesinnung bei der Kieler FDP

Vertreter der Mitte formieren sich / Wiederwahl Ronneburgers wahrscheinlich

BERND LAMPE, Kiel
Der "politische Klärungsprozeß", den man sich im Bonner Thomas-Dehler-Haus von der schleswig-holsteinischen FDP schon vor
der Bundestagswahl erhofft hatte,
ist schneller eingetreten als führende Freie Demokraten in der FDPBundeszentrale es erhofft hatten.
Die Wende in der bisher linken
FDP-Spitze des Landes zeichnet
sich bis hin zur Basis jetzt deutich

ab.

Bei der Wahl zum Bonner Parlament erhielt die FDP des nördlichsten Bundeslandes ein Ergebnis, das unter dem Bundesdurchschnitt lag. Eine Woche später bei der Landtagswahl wurde die Koalitionsaussage der Nord-FDP zu Gunsten der SPD zu einem Flasko. Die Landes-FDP mußte mit 2,2 Prozent der Stimmen ihre größte Niederlage seit Bestehen der Bundesrepublik hinnehmen.

Mit dem Rücktritt des gesamten Parteivorstandes unmittelber nach der Landtagswahl erklärte der stellvertretende Parteivorsitzende Heiner Bremer auch seinen Parteiaustritt. Er machte damit den Weg
zu einer Neubesinnung der Kieler
FDP frei. Der "Stern"-Redakteur
und Chefdenker der Landespartei
hatte maßgeblich den seit 1970 eingeschlagenen Linkskurs der FDP
nördlich der Elbe bestimmt. Als
der Landesvorsitzende Uwe Ronneburger vor der Landtagswahl
1979 über die Rückkehr zu einem
liberaleren Profil der FDP nachdachte, warf Bremer der Fraktion
einen "selbstzerstörerischen Eiertanz" vor und stempelte die FDP
zu einer "Partei der Jobsucher" ab.
Ronneburger trage die Verantwortung für Ämterhäufung und
Machtkonzentration. Der Streit
wurde beigelegt, die Mehrheit der
Parteitagsdelegierten stand hinter
Bremer.

Mit dem Wechsel in Bonn schwand – wenn auch langsam – der Einfluß Bremers auf die schleswig-holsteinische FDP. Bremer, der auch kommunalpolitisch in Pinneberg, vor den Toren Hamburgs, tätig ist, nutzte langschwe-

lende politische und personelle Querelen der örtlichen FDP als Grund für seinen Parteiaustritt. Ein mit Bremer zurückgetretenes Mitglied des Landesvorstandes meinte zu dem unerwarteten Austritt: "Bremer hat sich aus dem Staube gemacht. Nun braucht er keine Verantwortung zu tragen."

Der FDP-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl. Neithart Neitzel, meinte indes, die FDP habe nun "sehr viel Zeit", über einen Kurswechsel "kurzhistig wird es keine Kurskorrektur geben." Doch die Vertreter eines Kurses der Mitte formierten sich schneller als erwartet für die Neuwahl des FDP-Spitzengremiums am 13. April. Der frühere Bundestagsabgeordnete Zumpfort, der stellvertretende Lübecker Stadtpräsident Halbedel und der Dithmarscher Kreisvorsitzende Tantzen meldeten ihre Kandidatur für den geschäftsführenden Landesvorstand an. Ronneburger dürfte mit ihrer Unterstützung in seinem Amt bestätigt werden.





#### neit au mahnt undfunk zur arsamkeit

e Kritik an den finanziellen entwicklungen der öffentlichtlichen Rundfunkanstalten in Bundesrepublik Deutschland jetzt vom nordrhein-westfäli n Ministerpräsidenten Johan-Rau (SPD) aufgegriffen wor-Das Ansehen der Rundfunkalten", sagte der sozialdemo-ische Politiker, "ist mehr als

ins Gerede gekommen." or der Hauptversammlung der o in Köln wies Rau darauf hin, sich in der deutschen Öffentreit manches Unbehagen ange-t habe. Die Prüfberichte der desrechnungshöfe mit ihren weisen auf Mißstände hätten Echo gefunden wie nie zuvor. n man über methodische An-e, Vergleiche und schlagzeilen-htige Einzelbeispiele auch ten könne, so bleibe doch betigte Kritik, nicht nur bei den nen Altersversorgung und Ge-strukturen. Fehlentwicklunforderte der nordrhein-westfä-e Ministerpräsident, müßten igenen Interesse der Anstalten igiert werden. Rau sieht insbelere die Gefahr, daß die Wideriskraft der Anstalten gegen-politischen Pressionen erlah-könne. Die Glaubwürdigkeit Rundfunksender in der Gebüh-- iskussion sei harten Belastun-

ausgesetzt. Gerede gekommen ist in den ingenen Tagen auch der Sen-reies Berlin (SFB), der seit 1. von dem früheren Amerikaespondenten Lothar Loewe let wird. SFB-Verwaltungs-orsitzender Günter Willitziki te Zahlen, die eine heftige ussion auslösen. So haben 77 insgesamt 199 Hörfunk- und sehredakteure des SFB die chmigung, sich außerdienstbei anderen ARD-Sendern zu igen. Beanstandet wird auch Überversorgung von Pensio-i des auf den ARD-Finanzaus-h angewiesenen Berliner Senhen diese Pensionäre mehr geld als ihr letztes Nettoein-In rund 150 von 400 Fällen nen während der aktiven Täit betrug. Die Untersuchung t noch nicht abgeschlossen vom Verwaltungsrat des SFB uftrag gegeben worden. er das Thema wird seit Jahren

rtiert. Der Präsident des hessi-Rallossia, batte im Frühjahr 1982 ei-besorgten Brief an den rhein--pfälzischen Ministerpräsiden-Bernhard Vogel geschrieben ih: Bei einer Beschränkung Personalkostenanstiegs könn-"in naber Zukunft zusätzliche el im Programmbereich zur Gigung stehen", man brauche it zu einer Gebührenerhöhung

-(ELT (usps 603-590) is published deliy t sundays and holidays. The subscrip-rice for the U. S. A. is US-Dollar 365.00

(3,25 Mark) zu greifen.

### Die FDP als Hüter der Marktwirtschaft

ie Existenzfrage hat sich der FDP wiederholt gestellt. In diesen Tagen wird sie ihr auf delikate Weise serviert: Weil Kohl die CSU zufriedenstellen müsse, komme er nicht darum herum, Strauß in Bonn ein klassisches Ministerium anzubieten, und da weder das Außen- noch das Finanzministerium verfügbar seien, das Verteidigungsministerium aus Gründen der Zeitgeschichte schwerlich in Frage komme, bleibe eigentlich nur das Wirtschaftsministerium. Das war gestern eine Spekulation

unter manchen anderen.
Unabhängig von Personen und
tagesaktuellen Konstellationen,
soll hier eine These aufgestellt und begründet werden. Die These lautet: Wer der FDP das Bundeswirtschaftsministerium nimmt, bringt sie um. Die Frage ist, ob das ge-wollt wird oder nicht. Zunächst muß ein naheliegendes

Gegenargument ausgeräumt werden. Die FDP, so kann gesagt werden, besetzt erst seit Dezember 1972 das Bundeswirtschaftsministerium und ist doch vorher kei-

#### DIE 🜑 ANALYSE

neswegs umgekommen. Das trifft zu; aber es ist nicht aussagekräftig für die Zukunft.

Seit der Staatsgründung 1949 ist die FDP zweimal von außen an die Todesgrenze gestoßen worden, und zweimal hat sie sich selbst an den Rand des Abgrunds manö-

L. Im Jahre 1956 brachte der CDU-Abgeordnete Hilbert im Bundestag den Antrag ein, im Wahlrecht das Grabensystem einzuführen. Es sollte nur noch die Hälfte der Bundestagsabgeordneten durch Verhältniswahl, die andere Hälfte durch direkte Wahl bestimmt werden. Für die FDP hätte das die Halbierung der Fraktion bedeutet. Die Freien Demokraten konterten, indem die "Jungtür-ken" Weyer und Döring in Düssel-dorf den CDU-Ministerpräsidenten Arnold stürzten. Die Hilpert-Initiative stand im Zusammenhang mit dem, was die FDP als nationale Aufgabe verstand. Sie hatte sich Konrad Adenauer in der Saarfrage widersetzt. Im Gegenzug zum Düsseldorfer Jungtürken-Aufstand spaltete Adenauer die FDP, zumindest ihre Bundestagsfraktion.

2. Im Jahre 1966 setzte die Regierung der Großen Koalition unter Bundeskanzler Kiesinger die Einführung des Mehrheitswahlrechts an die Spitze ihres Programms. Nach zeitweiligen Erfolgen der NPD sollte verhindert werden, daß Bonn Weimar werde. Aber ebenso solite verewigt werden, was durch die Bildung der Koalition aus CDU/CSU und SPD erreicht worden war: Die FDP, die kleine dritte Anlauf zum Mehrheitswahlrecht scheiterte, nicht zuletzt an Egon

tern" in der SPD.

3. In der Opposition rang sich die FDP nach schweren inneren Kämpfen zur neuen Ostpolitik durch, die für sie im Kern Deutschlandpolitik war, also wiederum eine nationale Aufgabe. 1969 machte sie Brandt zum Bundeskanzler und zum Vollstrecker der neuen Ostpo-litik. Damit stürzte sich die FDP als Partei in eine Zerreißprobe, die zur Abspaltung der "Nationalliberalen" führte.

4. Im Herbst 1982 vollzog die FDP den Sturz Schmidts, indem sie Kohl im Bundestag die Kanzler-mehrheit verschaffte. Maßgebend waren dieses Mal Gründe der Fi-nanz- und Wirtschaftspolitik. Wie-der stürzte die FDP in eine tiefe innere Krise, aber es gab ein Ge-neralthema, das trotz allem einen gemeinsamen Nenner darstellte: die Wirtschaftspolitik des Grafen Lambsdorff

Zieht man Bilanz, so ergibt sich:

– Zweimal hatte die FDP ihre innere Rechtfertigung aus dem gezogen, was sie als nationale Aufgabe begreift. Aber die Saarfrage ist seit 1955 gelöst, und die Deutsch-landpolitik ist auf unabsehbare Zeit auf den Modus vivendi der

Ostverträge verwiesen.

– In den fünfziger Jahren hat die FDP Ludwig Erhard stets als einen der Ihren reklamiert. Sie hält sich zugute. Mitbegründer der sozialen Marktwirtschaft zu sein. Daran ist sie nur einmal, zur Zeit des Aufbruchs der sozial-liberalen Koalition in Bonn, irre geworden. Damals verkindete Scheel den Lehrsatz, die "neue deutsche Außenpolitik der Toleranz" bedinge gesell-schaftspolitische Reformen im In-mern. Maihofer proklamierte das historische Bündnis zwischen Liiberalen und Sozialdemokraten. Flach verkündete in seiner "grü-men Bibel" den Unsinn, der Liberalismus müsse sich aus seiner Klassengebundenheit und damit wom Kapitalismus" befreien. Doch diese Irritation ist überwunden,

seit die FDP den Bundeswirt-

schaftsminister stellt – erst Fried-richs, dann Lambsdorff.

Hier schließt sich der Kreis. Geht man zu Recht davon aus, daß der radikaldemokratische Reformeifer a là Baum nie mehr als Randverzierung der FDP war, so finden die Freien Demokraten fortan ihre Rechtfertigung als dritte Partei nur noch um Wächteramt über die soziale freie Marktwirtschaft. Die Bundestagswahl vom 6. März hat den Beweis erbracht. Die Zweitstimmen, denen die FDP ihren Emzug in den Bundestag verdankt, galten dem Grafen Lambsdorff und seiner Wirtschaftspolitik. Das ist ein Wächteramt rechts von CDU und CSU. Die FDP kann es aber nur ausüben, wenn sie den Bundeswirtschaftsminister stellt. Darman ihr das Wirtschaftsministe-rium nimmt – was zu beweisen

### Stoltenberg setzt sich mit seinen Vorstellungen durch CDU und CSU: Neuverschuldung unter die 40-Milliarden-Grenze drücken

MAHNKE/REINERS, Benn

Über die künftige Finanz-, Wirtchafts- und Sozialpolitik dürfte es in den heutigen Koalitionsgesprä-chen zwischen CDU/CSU und FDP zu keinen grundsätzlichen Auseinandersetzungen kommen. Die fast nahtlose Übereinstimmung in Grundfragen, die sich bei den Ko-alitionsverhandhingen im Herbst gezeigt hatte, sei nur durch den Streit um die Rückzahlbarkeit oder Nichtrückzahlbarkeit der Investitionshilfeabgabe verdeckt worden, hieß es gestern.

Die finanzpolitischen Vorstellungen von Gerhard Stoltenberg, die nicht nur für ein Jahr, sondern für die gesamte Legislaturperiode gel-ten sollen, wurden in den Gesprächen zwischen CDU und CSU ak-zeptiert. Auch die FDP plädiert für eine restriktive Ausgabenpolitik und wendet sich gegen Steuer- und Abgabenerhöhungen.

Nach den Plänen Stoltenbergs soll der Bundeshaushalt im nächsten Jahr nur um zwei Prozent auf 258 Milliarden Mark steigen. Die Nettokreditaufnahme soll unter 40 Milliarden gedrückt werden. Um dieses zu erreichen, sind Einsparungen von sechs bis sieben Mil-liarden Mark notwendig. Die Ver-besserung der Haushaltsstruktur soll nach den Vorstellungen Stoltenbergs, die sich mit denen der FDP decken, durch Sparsamkeit auf der Ausgabenseite erreicht werden. Dieses ist ein Eckpunkt der Politik des Finanzministers. Denn die Belastbarkeit der Betriebe und Bürger mit Steuern und ses Jahres kaum noch gesprochen Abgaben sei, wie er betonte, er-reicht, teilweise sogar bereits über-

Im Finanzministerium sind verschiedene Denkmodelle von den Experten erarbeitet worden, um die notwendigen Beträge durch Kürzungen bei den Transferleistungen zusammenzubringen, die sich der Minister jedoch nur teilweise zu eigen gemacht hat. In den Koalitionsgesprächen dürfte die nochmalige Begrenzung oder Verschiebung der Anpassung der Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst eine Rolle spielen. Durch eine solche Maßnahme würde nicht nur der Bundeshaushalt entlastet, sondern auch die Etats der Länder und Gemeinden.

Wie verlautet, hat Stoltenberg den Vorschlag aus seinem Haus, eine Ergänzungsabgabe einzuführen und die Investitionshilfeabga-be dafür nur in diesem Jahr zu erheben, nicht aufgegriffen. Durch eine dreiprozentige Ergänzungsab-gabe, die nicht rückzahlbar wäre, würden die 2,5 Milliarden Mark zusammenkommen, die von der Bundesregierung zur Förderung des Wohnungsbaus eingesetzt werden.

Um den Streit über die Rückzahlbarkeit der Investitionshilfeabgabe zu beenden, wird auch der Vorschlag erörtert, weitere Befreiungstatbestände auch für betroffene Arbeitnehmer einzuführen und dafür die Abgabe auch noch 1985 zu erheben. Aus verfassungsrechtlichen Gründen dürfte über die Rückzahlbarkeit der Abgabe die-

Die Spitzen der Unionsparteien haben in ihrem Vorbereitungsge-spräch sehr rasch auch Übereinstimmung auf anderen Gebieten erzielen können. Dies gilt vor allem für den Ausbau der steuerlichen Förderung der Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand, wofür sich auch die FDP stark macht.

Eine Verkürzung der Lebensar-beitszeit, für die sich Arbeitsmini-ster Norbert Blüm (CDU) besonders eingesetzt hat, soll "kostenneutral" geregelt werden. Das bedeutet, es soll nur vorzeitig (mit 58) in Rente gehen können, wer bereit ist, versicherungsmathematische Abschläge hinzunehmen. Eine Vorruhestandsregelung, die aus Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit und durch die Tarifpartner fi-nanziert werden sollte, wird wegen der Belastungen für die Unterneh-

men abgelehnt.
Wenn eine Beitragserhöhung in der Rentenversicherung vermieden werden soll, kann nur über drastische Leistungskürzungen das für 1984 errechnete Sechs-Milliarden-Loch gestopft werden. Denkbar sind eine weitere Ver-schiebung der für den 1. Juli vorge-sehenen Rentenerhöhung auf den Januar 1985; eine nur geringfügige Anpassung zu festen Sätzen als Vorgriff auf eine Angleichung der Rentensteigerung an die Entwicklung des verfügbaren Arbeitnehmereinkommen und die Einführung der Pflicht, vom Krankengeld Rentenversicherungsbeiträge zu

#### Stuttgart: Lehrer bald Magister?

XING-HU KUO, Stuttgart Baden-Württemberg beabsich-tigt als erstes Bundesland eine völlige Neuorientierung bei der Gymnasiallehrer-Ausbildung. Wie der Stuttgarter Wissenschafts- und Kunstminister, Professor Helmut Engler (CDU), gestern vor Journalisten mittelite, hat die Landesre-gierung sein Haus und das eben-falls zuständige Kultusministe-rium beauftragt, "Überlegungen" anzustellen, wie an den Universitäten des Landes künftig statt des Staatsexamens ein für alle Studenten gleichwertiger Abschluß, wie etwa der Magister, eingeführt werden soll. Die beiden Ministerien sollen bis zum Herbst dieses Jahres ein entsprechendes "Modell"

Durch diese Maßnahme, so Engler weiter, solle erreicht werden, daß das Hochschulstudium "nicht so streng berufsbezogen" ist wie bisher. Vielmehr sollte dieses Studium zu einer "allgemeinen Erlangung eines höheren Bildungsstan-des" führen.

Sollte der Plan Stuttgarts realisiert werden, so werde künftig der erziehungswissenschaftliche Teil des Studiums wegfallen. Das Abschlußexamen sei dann die "Voraussetzung für die Aufnahme in den Schuldienst". Die Lehrerqualifikation (Pädagogik, Didaktik) sei erst nachzuholen, wenn der Uni-versitätsabsolvent sich tatsächlich für den Staatsdienst entscheidet. Durch die neue Form des Studienabschlusses wird den Studen-ten eine "breitere Chance" im späteren Berufsleben geboten, unerstrich der Minister: "Sie erwarten dann nicht gleich vom ersten Semester an, als Lehrer eingestellt zu werden, und wenn dies nicht klappt, sich als gescheitert zu be-

trachten."
Engler betonte, daß Baden-Württemberg "sondieren" wird, ob und
in welchen anderen Bundeslän dern die Bereitschaft besteht, ein solches Modell mitzutragen. Einen "Alleingang" des Südwestens könne er sich schon deshalb schwer vorstellen, weil hier auch beamten-rechtliche Fragen tangiert würden. Deshalb sei an eine baldige Realisierung dieser Pläne noch nicht zu denken, betonte Engler.

Der Wissenschaftsminister erin-nerte in diesem Zusammenhang daran, daß die Landesregierung beschlossen habe, bis 1990 10 000 Lehrerstellen einzusparen. Bis 1984 sollen die Pädagogischen Hochschulen in Lörrach und Eßlingen, wo derzeit rund 1700 Studierende sich auf den Lehrerberuf vorbereiten, geschlossen werden.

Die Universitäten, Hochschulen und Forschungsstätten in Baden-Württemberg werden nach Angaben Englers jetzt verstärkt die ar-beitsmarktpolitischen Bedürfnisse berücksichtigen. Im gesamten Studienangebot finde deshalb eine dieses Jahres in Stuttgart einen Landesbeauftragten für Technolo-gietransfer, Professor Johann Löhr, teilte Engler weiter mit.

### Union: Vorrang für den Umweltschutz

CDU und CSU legen ihre Positionen in der Innen- und Rechtspolitik fest

Die Positionsbestimmungen von CDU und CSU zur Innen- und Rechtspolitik lassen harte Koalitionsverhandlungen mit der FDP

erwarten.
Ansländerpolitik: Die von Bundeskanzler Kohl und dem CSU-Vorsitzenden Strauß geführten De-legationen waren sich darin einig, daß der Ausländeranteil in den nächsten zehn Jahren halbiert wer-den soll. Zur Zeit leben rund 4,6 Millionen Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland (1,7 Mil-

desrepublik Deutschland (1,1 auch einen Türken).

Diese Reduzierung soll durch eine Begrenzung des Nachzugsalters, durch Rückkehrprämien, aber auch durch Hilfen für Induntationalisten in den Herstrieansiedlungen in den Herkunftsländern erreicht werden. In der Diskussion über die Ein-schränkung des Nachzugsalters war von einer Begrenzung vom 6. bis 8. Lebensjahr die Rede. Bundesinnenminister Zimmermann nicht zuletzt im Interesse der ausländischen Kinder und deren spätere Chancen auf dem Arbeits-

MANFRED SCHELL, Bonn markt. Als Kompromißüberlegung hat Bundesarbeitsminister Blüm in die Debatte gebracht, einen Nachzug von älteren Kindern dann zuzulassen, wenn sie über ausrei-chende Deutschkenntnisse verfügen. Als einziger in der Runde, so hieß es, habe der niedersächsische Ministerpräsident Albrecht Bedenken geltend gemacht und sie mit humanitären Gesichtspunkten begründet. In der Diskussion, in der sich Bundeskanzler Kohl stark engagierte, war man sich darin einig, daß es keine Ausländergettos und keine "Subkultur" geben dürfe. Umweltschutz: Er soll absolute

Priorität in der nächsten Legisla-turperiode haben. Hier erhielt Zimmermann uneingeschränkte Zu-stimmung für seine Absichten, mit der "DDR" und der CSSR über Maßnahmen zur Luftreinhaltung und des Gewässerschutzes zu ver-handeln und auch dafür, die Bestimmungen zur Minderung der Schwefeldioxyd-Belastung die jetzige Großfeuerungsanlagenverordnung hinaus zu verschärfen. Die Fristen für die Umrüstung von Altanlagen sollen verkürzt werden. Ungeachtet der für 1984 vorgesehe-

nen internationalen Nordseekonferenz will Zimmermann Boote des Bundesgrenzschutzes und eventuell auch Flugzeuge zur Luftüberwachung einsetzen, um Umwelt-sündern in der Nordsee auf die Spur zu kommen. Demonstrationsrecht: Durchset-

zen will die Union ein Vermummungsverbot und ein Verbot der sogenannten passiven Bewaffnung bei Demonstrationen gemäß der Grundgesetz-Formulierung, daß Demonstrationen friedlich und ohne Waffen stattfinden sollen Außerdem ist an die Wiedereinführung des Straftatbestandes des Landfriedensbruchs gedacht. Das würde bedeuten, daß sich jeder, der sich Aufforderungen widersetzt, ungenehmigte oder von Ge-walttätigkeiten begleitete Demonstrationen zu verlassen, strafbar-

Paragraph 218: Weder CDU noch CSU sind an einer Neuauflasung, daß Abtreibungen aus sozia-len Gründen nicht mehr von der Krankenkasse finanziert werden

DMMERZBANK 🕊

### Wir bringen Sie unter Dach und Fach.

Zum Bauen, Kaufen, Modernisieren oder Renovieren braucht man Geld. Viele Wege und viel Zeit können Sie sich sparen, wenn Sie mit einem erfahrenen Partner zusammenarbeiten. Kommen Sie so bald wie möglich zu uns.

Wir übernehmen die Gesamtfinanzierung Ihres Bauvorhabens und bieten Ihnen alle erforderlichen Finanzierungsmittel aus einer Hand. Aus Eigenkapital, Bankdarlehen und Bausparmitteln sowie staatlichen Zuschüssen setzen wir die Bausteine zusammen, aus denen der Traum vom eigenen Heim verwirklicht wird.

Unsere Spezial-Berater in allen Commerzbank-Geschäftsstellen stehen Ihnen jederzeit gern zu einem Gespräch zur Verfügung.

Dort erhalten Sie auch ausführliche Informationsbroschüren zum Thema Bauen, Kaufen, Modernisieren und Finanzieren.

Besuchen Sie uns bald, denn die Zeit zum Bauen war schon lange nicht mehr so günstig wie jetzt.

Commerzbank. Die Bank an Ihrer Seite.

# als Dialog mit Guerrilla

WELT-Gespräch mit dem Ex-Junta-Chef El Salvadors

W. THOMAS, San Salvador könne heute öffentlich Dinge sa-José Napoleon Duarte verteidigt die viel kritisierte Entscheidung der salvadorianischen Regierung, wählen zu lassen, statt zu verhandeln. "Das ist unter den gegebenen Umständen der einzige Weg", meint er. Der für Anfang Dezember geplante Urnengang werde wohl nicht alle Probleme beseitigen, aber er sei "ein wichtiger Teil einer endgültigen Lösung".

Der christdemokratische Führer El Salvadors und frühere Junta-Chef hat in einem Gespräch mit der WELT zu vielen Fragen der Situation seiner Nation Stellung

"Ich bin nicht gegen Verhand-lungen", betonte Duarte. "Ich bin jedoch gegen Verhandlungen, die nichts bringen." Er mißtraut der marxistischen "Befreiungsfront Farabundo Marti" (FMLN), die einen Dialog verlangt.

Er sieht sich einig mit dem Papst, der während seines Salvador-Besuches einen Lechten Dialog" gefordert und davor gewarnt eine Gesprächsbereitschaft nur aus taktischen Erwägungen zu bekunden Duarte: "Auch der Papst nannte Bedingungen."

Der christdemokratische Führer glaubt, daß die FMLN mit dem Thema Verhandlungen lediglich die öffentliche Meinung "manipulieren" will. "Die Marxisten sind Meister der Propaganda", erklärte er. "Nachdem sie nun Nicaragua kontrollieren, setzen sie ihre Propaganda-Maschinerie gegen uns ein. Wenn wir kippen, ist dann ein anderes Land an der Reihe, vielleicht Peru.

#### Gefährliches Macht-Vakuum

Militärisch beurteilt Duarte die Situation nicht so düster wie die Amerikaner. Die Rebellen könnten nach wie vor nicht gewinnen, obgleich sie heute stärker seien als vor einem Jahr. Duarte glaubt, daß die meisten Salvadorianer weiterhin hinter der Regierung stehen. "Eine Revolution läßt sich nicht ohne das Volk durchführen. El Salvador ist nicht Nicaragua. Hier kämpft nicht das gesamte Volk ge-

gen einen Mann. Duarte weist die Vorwürfe der anderen Seite zurück, in El Salvador sei alles beim alten geblieben seit dem Putsch gegen die rechte Romero-Diktatur im Oktober 1979. "Die bisher erreichten Reformen. besonders die Verteilung des Bodens, haben diese Nation bereits verändert. Es gibt kein Zurück mehr zu den früheren Zeiten." Er

gen, für die er vor zehn Jahren als Kommunist geschmäht worden sei. "Ich muß zwar immer noch Angst haben, aber ich kann vor

Leibwächter aus dem Haus. Die neun Monate bis zu den Wahlen könnten "kritisch" sein, konzedierte Duarte. Nicht nur, weil die Guerrilla ihre militärischen Aktivitäten eskalieren werde, sondern auch, weil "ein Macht-Vakuum" existiere. Dies sei "eine schwache Regierung, der ein Kopf und eine klare Konzeption fehlt". Duarte verglich El Salvador mit einem Boot, das ohne einen Kapitän in stürmischer See treibt. "Hoffentlich werden wir diese Zeit heil

dem Krebs der sozialen Ungerech-

tigkeit warnen." Der Ex-Präsident

traut sich nie ohne seine beiden

#### "Linke hat keine Chancen"

Der christdemokratische Führer glaubt nicht, daß sich demokratisch gesinnte linke Politiker an den Wahlen beteiligen werden. Auch nicht der Sozialdemokrat Guillermo Ungo, sein früherer Vi-zepräsidentschafts-Kandidat, der heute der FMLN dient. "Ungo steht zu fest im anderen Lager. Die Linke wisse zudem, daß sie keine Chancen an den Urnen" habe. "In El Salvador gab es schon immer nur zwei große politische Strömungen, die Rechte und die der Mitte." Die Arena-Partei des ehemaligen Geheimdienstmajors Roberto d'Aubuisson repräsentie-re heute die rechten Kreise, die Christdemokraten die Mitte.

Den Hinweis, daß wohl jeder Linkspolitiker, der sich an diesen Wahlen beteilige, ein Todeskandi-dat sei, will Duarte nicht gelten lassen. "Wir leben alle gefährlich", betonte er. "Jeder Politiker setzt sein Leben aufs Spiel."

Nach dem Wahlsieg der deutschen Christdemokraten erwartet Napoleon Duarte nun mehr Verständnis in Bonn "für unsere schwierige Lage". Er hofft auf eine "humanitäre Hilfe" und die baldige Entsendung eines Botschafters.

Was er nicht offen sagt, aber gerne sehen würde: Wenn der nächste Präsident wieder Napoleon Duarte heiße. Die Entscheidung über den christdemokratischen Kandidaten kann schon in den nächsten drei Wochen fallen. Es gibt zwei Bewer-ber: Außenminister Fidel Chavez Mena (45) und Duarte. Viele Christdemokraten tippen auf Duartes Nominierung. (SAD)

### Duarte: Wählen ist besser | Kissinger greift kühn über alle Konzepte der Abrüstung hinaus

Sein Vorschlag für Raketen mit einem Sprengkopf beeinflußt Entscheidung über MX

In zwei Wochen muß eine von Präsident Reagan eingesetzte Sonderkommission mit ihren Vorschlägen hervortreten, wie die neue strategische Atomwaffe der USA, die landgestützte MX, am besten zu stationieren sei.

Bei der MX-Kontroverse geht es immer mehr um die Beantwortung der Frage, wie man eine atomare Streitmacht von morgen einerseits gegen einen potentiellen gegnerischen Angriff unverwundbar macht, wie man aber gleichzeitig verhindert, daß dadurch keine neue Destabilisierung entsteht, eine neue Bedrohung des Gegners durch gewachsene Erstschlagka-pazität der eigenen Seite.

In diese Debatte hat sich jetzt Henry Kissinger, der frühere Si-cherheitsberater und Außenminister in den Nixon- und Ford-Regierungen mit einem längeren Essay US-Wochenmagazin "Time" eingeschaltet. Er greift kühn über bestehenden Konzepte der Waffen-Dislozierung und Abrūstung hinaus mit einem eigenen Vorschlag, wie er weitreichender nicht gedacht werden kann. Er schlägt vor, die technologische Er-findung der Mehrfachsprengköpfe praktisch zurückzuschrauben, auf alle Waffen dieser Art zu verzichten, und nur noch Raketen mit je einem Sprengkopf aufzustellen, diese dann in drastisch verringerter Zahl

Am provozierendsten klingt Kissinger dort, wo er argumentiert, die USA könnten auch unilateral mit der Umrüstung auf nur noch Einfach-Sprengkopfwaffen vorangehen. Man müßte diese Raketen nur genügend mobil dislozieren und sie in ihrer Zahl ungefähr den vorhandenen Sprengköpfen der So-

wjets anpassen. Selbst, wenn also Moskau nicht auf das neue Abrüstungskonzept einginge, könnten die USA es unabhängig davon zu ihrem offiziellen Verteidigungskonzept erheben, weil die beiden wichtigsten Ziele jeder Nuklearplanung erreicht seien: Unverwundbarkeit der eigenen Seite und Zurücknahme des Potentials, dem Gegner mit einem Erstschlag gefährlich werden zu können und dadurch möglicherweise einen Präventivschlag heraufzubeschwören.

Kissinger geht von zwei Grundsätzen aus: 1. Dank der technologischen Ent-

wicklung haben sich auf den Seiten beider Großmächte Nukleararsenale angesammelt, die nicht

TH KIELINGER, Washington mehr, sondern weruger Stabilität

bringen.
2. Die Technologie der Mehrfachsprengköple hat mith nur die unter SALT i und il ausgenandeite Stabilitat der gemeinsamen Obergrenzen zumente demacht, sie be-droht jeizt auch das von der Reagan-Regierung unterpreitete START-Konzept Bekanntilch hat Reagan im Mai 1932 vorgeschlagen - und seine Unternandler in Genf gehen danach vor - micht mehr Trägersysteme (hunchers) au begrenzen, sondern Sprengköpfe (warheads). Die gegenwärig bei beiden Großmächter vorhandenen etwa 7500 Sprengköpfe sollen zunächst um ein Drittel reduziert werden, also auf etwa 5000: davon wiederum dürften aber nur maxi-



Kissinger bringt ein neues Ele-ment in die Nukleardebatte FOTO. JUPP DARCHINGER

mal 2500 Sprengköpfe auf nicht mehr als 400 landgestützten Raketen disloziert sein.

An dieser Stelle setzt Kissinger seine START-Kritik an. Sie fußt auf der Grundprämisse, daß das Mißverhältnis von Trägerwaffe zu Sprengkopfzahl die Wurzel des Übels darstellt. Die Reaganschen drastischen Reduktionsvorschläge machen das Risiko eines Erstschlags sogar größer statt geringer, argumentiert Kissinger. Dieses Paradox erläutert er mit einem - von anderen Fachleuten bereits ange-

führten – Zahlenvergleich: Die gegenwärtig etwa 5500 sowietischen Sprengköpfe auf landgestützten Raketen bedrohen 1054 landgestützte amerikanische Trägerwaffen (Titan, Minuteman I, Minuteman II). Das entspricht etwa einem Verhältnis von 5:1 und illustriert treffend die Verwundbarkeit der US-landgestützten Interkontinentalwaffen. Unter dem Reagan-START-Plan aber würde das Droh-Verhältnis noch gefährlicher aussehen: 2500 Sprengköpfe wären auf maximal 400 landgestützen Tragerwaffen erlaubt. Das würde der Seite, die versucht wäre, einen Erstschlag zu führen, den Zielvorteil Sprengkopf zu Trägerwaffen im verbesserten Verbältnis von mindestens 6:1 darbieten - also eine weitaus destabilisierendere Proportion als die derzeit vorhan-

Kissinger folgert: "Je größer die Reduktion, desto geringer wären die Ziele, auf die man sich konzentrieren muß, und desto besser wird, bei den heutigen Mehrfachsprengkopf Waffen, die Kalkillier-barkeit (eines Erstschlags). Das heißt desto hoffnungsvoller kann die zum Erstschlag bereite Seite sein, ihn erfolgreich auszuführen.

Gleiches, schreibt Kissinger, gelte unter dem START-Plan für die seegestützten Systeme. Die verringerte Zahl erlaubter Atom-U-Boote würde, da die Entwicklung der Anti-U-Boot-Technik weitergeht, ein lohnenderes Ziel für einen Erstschlag abgeben als die bente noch gestattete böhere Anzahl Kissinger. Abrüstung (wie unter START) erhöht die Verwundbarkeit sowohl unserer land- als auch unserer seegestutzten Nuklearstreitmacht - die größte nur denkbare Ironie.

Aus all diesen Sackgassen hilft daher in Kissingers Augen aur der Verzicht auf die Mehrfachspreng-kopf-Raketen. Es ist offensichtlich, daß er mit seinem Aufsatz der ver muteten Entscheidung der MX-Kommission vorausgreifen möch-te. Mit Sicherheit nämlich wird die von General Scowcroft geleitete Kommission sich nicht binder den von der Reagan-Regierung emp fohlenen Stationierungsplan des "dichten Rudels" stellen Vielmehr wird sie - ähnlich wie Kissinger es ausmalt – ein kleineres Modell einer Rakete empfehlen, die in grö-Berer Stückzahl mobil zu dislozieren wâre.

Dabei ist interessant, daß Kissin. ger für die MX als Thema zukünftiger Abrüstungsverhandlungen ei ne Art Null-Option beseithalt: Wenn die Sowiets bereit sind, ihre gesamten schweren 308 Raketen vom Typ SS 18 von 1986 an abzubauen, könnten die USA auf Dislozierung der MX verzichten. Wenn Moskau aber nicht darauf eingeht, sollten die USA die MX bauen aber mit nur einem Sprengkopf und mobil stationiert wie Kissin ger empfiehlt.

### Mitte-Links-Regierung nach 40 Jahren am Ende?

Reichstagswahlen: Konservative auf dem Weg zu Mehrheit

REINER GATERMANN, Helsinki

Nach einem temperamentslosen und völlig undramatischen Wahlkampf entscheiden am Sonntag und Montag knapp vier Millionen Finnen über die Verteilung der 200 Sitze des neuen Reichstages in Helsinki. Wenn die Spannung in den letzten Tagen etwas gestiegen ist, dann nicht wegen einer lebhafter geführten politischen Debatte, son-dem alleine aufgrund einer Meinungsumfrage. Bestätigt sich ihr Ergebnis, wird es zu einem Kopfan-Kopf-Rennen zwischen den Sozialdemokraten und der konservativen Sammlungspartei kommen. Die traditionelle Position der Sozialdemokraten als stärkster Pariamentsfraktion ist in Gefahr, die De-

FINNLAND

moskopen gaben ihr eine Woche vor der Abstimmung nur noch ei-nen Vorsprung von 0,5 Prozent gegenüber den Konservativen. Es gehört zu den Ausnahmen der finnischen Politik, daß ein Parla-ment eine volle vierjährige Wahl-

periode durchsteht. Diesmal ist es gelungen, es gab auch nur zwei Kabinettsumbildungen; einmal, als Anfang 1982 Ministerpräsident Mauno Koivisto mit überwältigen-der Mehrheit zum Nachfolger des aus Krankheitsgründen aus seinem Amt ausgeschiedenen Präsi-denten Urho Kekkonen gewählt wurde und zum anderen, als Ende vergangenen Jahres der Demokra-tische Verband für Finnlands Volk (Kommunisten und Volksdemokraten) nach einem Streit um Verteidigungsausgaben und zur Vermeidung einer endgültigen Spal-tung der Partei die Koalition verließ. Mit Mauno Koivisto bekam Finnland erstmals ein sozialistisches Staatsoberhaupt. Hatten sich die Sozialdemokraten von seiner weit über die Parteigrenze hinaus-gehenden Beliebtheit für die jetzige Wahl eine Art Mitterrand-Effekt erhofft, so hatte dieses eventuelle Abfärben von der Präsidentschaft auf die Parlamentswahl den nichtsozialistischen Parteien einige Sorgen bereitet. Heute deutet jedoch alles darauf hin, daß die Koivisto-Wahl eine klare Ausnahme war, jedenfalls gleichen die Ergebnisse der Meinungsumfragen nun wieder weitgehend denen der vorigen Reichstagswahl. Damals hatten die Sozialdemokraten 24 Prozent der

Stimmen bekommen, jetzt können sie mit etwa 26,5 Prozent rechnen. Ihre stärksten Widersacher, die Konservativen. können voraus sichtlich einen Zuwachs von 21,7 auf 26 Prozent verbuchen, wäh-rend der Demokratische Verband weiter schrumpfen wird, diesnal von 17,9 auf rund 15 Prozent Die Zentrumspertei liegt bei rund 18 Prozent (1979: 17,4) und die inzwi-Prozent (1878: 17,37 und die mawischen in ihr aufgegangene Liberale Volkspartei bei 1,2 Prozent (3,7). Die Schwedische Volkspartei häh ihre Position mit ungefähr 4,5 Prozent ebenso wie die Landsortepartei des unermiddichen Protestpolities und ausgeschriften Protestpolities. tikers und nunmehrigen Ehrer sitzenden Veiko Vennamo (4,6 Pro-zent). Auf Talfahr beindet sich der Christliche Verband, der lau Meinungsumfragen von 4,8 auf 23 Prozent zurückfällt.

Keine Partei hat sich im Wahl kampf um eine größere Profile-rung bemüht. Das Streben zur poli-tischen Mitte ist unübersehbar, bezeichnenderweise hatten Konservative wie Sozialdemokraten die selbe Parole auf ihren Wahiplale. ten: Die Staatsmacht gehört dem Volk. Der sozialdemokratische Mi-nisterpräsident Kalevi Sorsa sieht in dieser Abstirmung nach der Präsidentenwahl die zweite Etap pe der Neuformierung der finni schen Politik. Es deutet heute je doch nichts darauf hin, daß sie tiefere Spuren hinterläßt. Zwat klopfen die Konservativen mit wachsendem Stimmenanteil im mer stärker an die Kabinettstür. doch scheint es äußerst fraglich oh das bisherige Regierungstrio - ne. ben den Sezialdemokraten das Zentrum und die Schwedische Volkspartei - sie hereiniassen will

Die Zentrumspartei sieht eine Koalition von Sozialdemokraten bis Konservativen als Ideallosing Sorsa hat da allerdings Bedenker und wird dieser Koalition kann zustimmen Mit zwei Ausnahmen hat Finnland in der Nachkriegszeit im Parlament eine hürgerliche Mehrheit gehabt, in der Regierung sind aber fast immer die Sozialde-mokraten dabeigewesen. Auf diese Mitte-Links-Kooperation hat sich die finnische Politik der letzten 40 Jahre gestützt. Sollten am kommenden Montag die Konservativen jedoch stimmenmäßig voll zu den Sozialdemokraten aufschließen oder sie sogar überholen, würde sich allerdings eine neue Situation ergeben. Dann läge es in der Hand des Präsidenten, die Weichen zu

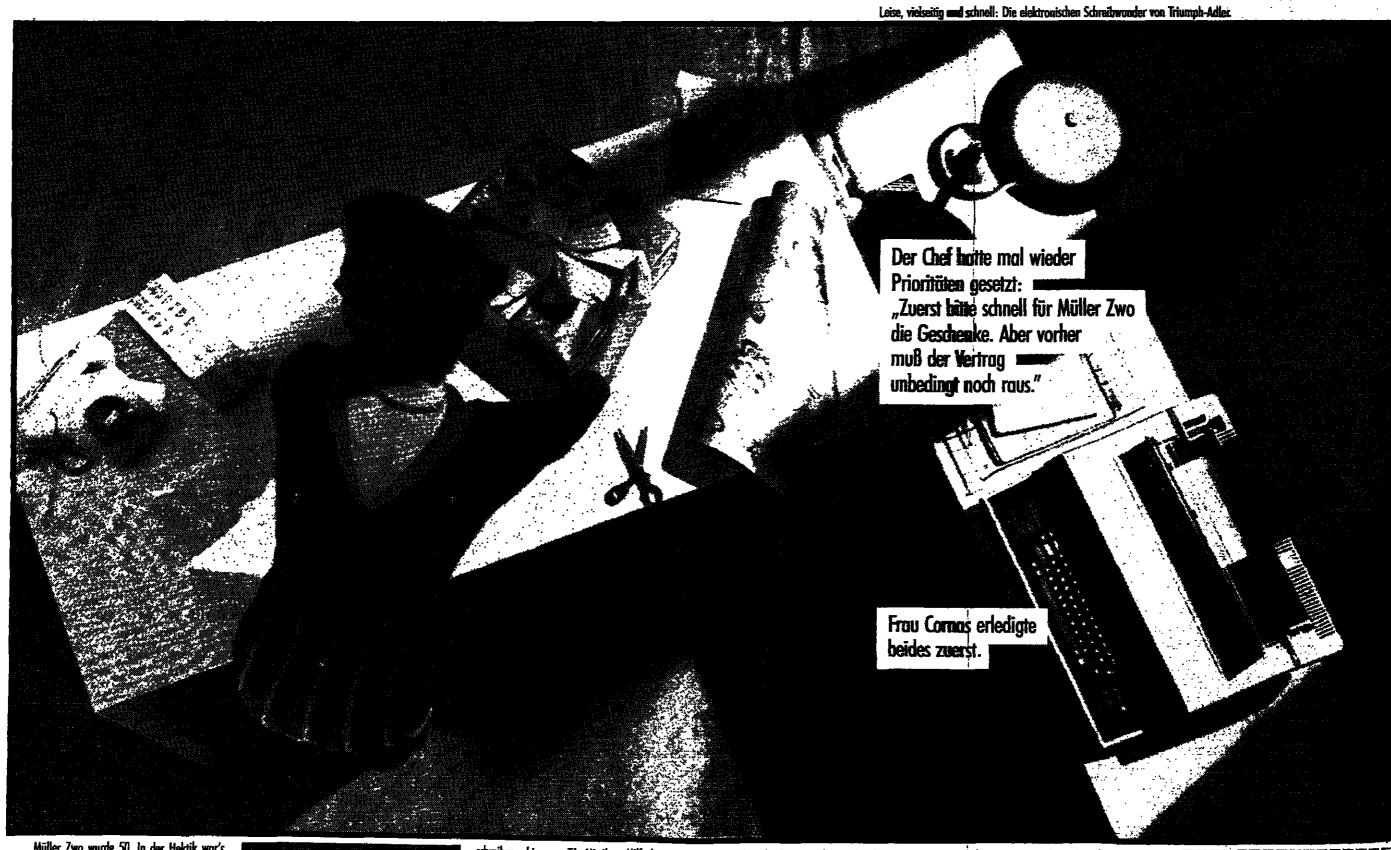

Müller Zwo wurde 50. In der Hektik war's fast in Vergessenheit geraten.

Für Frau Cornas hieß das: noch Vorbereitungen für die Feier treffen. Und: den Vertrag für König & Co. schreiben und heute noch rausschicken.

Wenn Frau Cornas trotzdem die Ruhe selbst blieb, dann lag das an ihrer elektronischen Speicher-



zwei Dinge gleichzeitig tun.

Wie das? Nun, sie hat einen Textspeicher und kann alle Texte, die hier gespeichert sind, bei Bedarf automotisch schreiben. Man drückt einfach auf die Taste, und das Typenrad bringt alles ganz leise und schnell zu Papier. So gestochen scharf.

schreibmaschine von TA. Mit ihrer Hilfe kann man als wär's gedruckt. Besonders praktisch, wenn man recelmößig längere Standardtexte schreiben muß.

Hinzu kommt ein großer Korrekturspeicher gegen Tippfehler bzw. für Textänderungen. Auch hier genügt ein Tastendruck, und man kann bei Bedarf gleich mehrere Zeilen löschen.

Und von solchen Schreibmaschinen haben

wer nicht nur eine, sondern vier: die SE 1071, die SE 1030, die SE 1040 und die SE 1041. Hinzu kemint demnächst noch die teletexfähige SE 1042.

Welche für Sie die richtige ist, dabei berät Sie unser Fachhändler vor dem Kauf gerne, denn das ist für uns ebenso selbstverständlich, wie schneller und zuverlässiger Service hinterber.

Straße 272, D-8500 Nürnberg

Wir machen Sie besser

TRIUMPH ADLER





#### Briefe an DIE WELT

Titling and desprise WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

#### in düsteres Kapitel

hr geebrie Damen und Herren. n den etwa 3000 in Schweden nierten Angehörigen der schen Wehrmacht wurden am November 1945 (nicht 1946) 2500 in Trelleborg an die Sos ausgeliefert, weitere etwa 500 te Schweden an Großbritanaus – in beiden Fällen im nsatz zum Völkerrecht. Des-war sich die schwedische Öfichkeit durchaus bewußt. heiten des Bohuslan-Regies, zur Bewachung der deut-n Internierten eingeteilt, pro-erten gegen die Auslieferung ie Sowiets. Aus Protest gegen völkerrechtswidrigen Befehl in Offizier dieses Regiments seinen sofortigen Abschied. Bewachung der deutschen In-

iba

î i

ेस्ट

3

erten wurde darauf der schwee ien Reichspolizei übertragen. rigens spielte sich die Übergaer deutschen Wehrmachtsanrigen an die Sowjets keines-"ohne größeres Aufsehen" Die Internierten mußten von Reichspolizisten einzeln mit it an Bord der "Kuban" ge-it werden. Dutzende hatten tft, durch Selbstverstümme-der Auslieferung zu entgehen, Arme oder Beine gebrochen, ulsadem aufgeschnitten. Sie en von Sanitätern auf Bahren Sowjets übergeben. Sechs machtsangehörige entgingen

uslieferung Sie hatten sich git in Schweden noch heute ines der düstersten Kapitel 3 Jahrhunderts.

Freundliche Grüße Hans Otto Lippens, Hamburg 76

r geehrte Damen und Herren, Artikel von R. Gatermann
Veranlassung, hinzuweisen
Die Verratenen von Jalta", Schicksal Nikolai Tolstoy (Verlag Langen-Müller), ge-auf britische Materialien und mente, geschildert hat. ir die Vernichtung Millionen

ilerter Sowjetbürger verant-ich, die als aktive Kämpfer den Bolschewismus (Kosagimenter u.a.) gegen ihren den Sowjets ausgeliefert en sind. Dazu gehörten auch mde von Menschen die niesowjetische Staatsangehörige sen waren, sondern sogar an cher Seite gegen die Bolsche-n gekämpft hatten. Klartext des Buches heißt es:

die Repatriierten bei ihrer. nft erwartete, war den alliier-earnten ebenso klar wie den elieferten selbst – Hinrich-Folter und in jedem Fall lange Zwangsarbeit in den sowje-

tischen Lagern im Polarkreis. Denn für die Sowjetregierung war jeder Sowjetbürger, der – auch un-ter den widrigsten Umständen – im Westen gewesen war, ein Verräter und potentieller Feind des Kom-munismus – Wir dürsen nicht sentimental sein', hatte der damalige britische Außenminister Anthony Eden gesagt, und deshalb führen gewaltsam in Viehwaggons verladene Männer, Frauen und Kinder zur Zwangsarbeit oder in den

Zum Abschluß noch der Kommentar zu diesem Buche von Alex-ander Solschenizyn: Endlich ist die Geschichte des grausamen Verrats, den der Westen an Millionen hilfloser Menschen übte, an den Tag gekommen. Mehr als dreißig Jahre sind seither vergangen, und diese Enthüllungen können keines der Opfer mehr retten, aber sie mögen als Warnung für die Zukunft dienen."

Dr. F. J. Rosenbaum,

Köln 1

Verehrte Damen und Herren. das geschilderte Verbrechen an den 167 Balten überdeckt die Tra-gödie der 2800 deutschen Flüchtlinge (auch Soldaten) nicht, die nach Ihrem Bericht "ohne größeres Aufsehen" an Bord der bolschewistischen Schiffe gegangen sein sollen. Was auch nicht stimmt, Zeugen berichteten, daß Selbstmordversuche unternommen wur-den, z. B. Öffnen der Pulsader. Alles nutzlos; der "neutrale" sozialistische schwedische Staat hielt sich an den Beschluß der Kriegsregierung, die von allen Parlamentsfraktionen getragen war, also von allen Schweden. Mit der Unterstellung Undéns, der sowjetische "Rechtsstaat" garantiere eine menschliche Behandlung der Auselieferten, hat er sich selbst wil-

genererien, hat er sich selbst willentlich belogen.
Von den 167 Balten hat gewiß
keiner überlebt, weshalb es notwendig ist, daß Zeugen der Zeit
der Selbstgefälligkeit schwedischer Neutralitätsduselei, sozialistischer Krakehlerei nach Einhaltung der Menschenrechte, Schaffung atomwaffenfreier Zonen etc. dämpfende Selbstfindung verord-

Rudolf Friedl,

#### Wie gehabt?

"Moskams Geist"; W&LT vom 1. Mårs Beim Lesen fällt mir der Bericht des französischen Ministers Sebastiani vom 16.9, 1831 an die Abgeordneten des damaligen französischen Parlaments ein: "L'ordre règne à Varsovie" (es herrscht die Ordnung in Warschau). Der Bericht beschreibt die blutige Niederschlagung der Polnischen Revolu-tion 1830-31, die mit der Eroberung von Warschau durch die Russen unter Paskiewitsch endete. Alles schon mal dagewesen?! Mit freundlichen Grüßen

in der WELT vom 4. März wandte ich mich in einem Gastkommentar gegen die Demagogie gegen die Volkszählung am 27. April 1983. Gegen mein Kommentar erschienen in der WELT vom 12. März zwei Leserbriefe, die nicht unwi-dersprochen bleiben können.

Kurzes Gedächtnis

Sehr geehrte Damen und Herren.

• Herrn Bulls entrüsteter Hinweis, er habe sich neuerlich doch gegen den Volkszählungsboykott ausgesprochen, illustriert nur sein kurzes Gedächtnis. Wurde er nicht im "Stern" vom 3. März 1983 unter im "Stern" vom 3. Marz 1983 unter der Überschrift "Protestwelle ge-gen die Volkszählung 83" und im "Spiegel" 8/1983 unter der Über-schrift "Der gläserne Bürger" mehrfach als angeblich kompeten-ter Kronzeuge für die Notwendig-keit des Boykotts zitiert?

Es wäre interessant zu wissen. wann Herr Bull vom Gegner zum Befürworter der Volkszählung geworden ist - sollte dies möglicher-weise am Abend des 6. März geschehen sein?

 Herr Jäckels Hinweis vermag mich ebensowenig zu widerlegen: Ich halte nicht jeden sachlichen Einwand gegen Details der Volkszählung für illegitim - aber ich wende mich entschieden dagegen, eine leidenschaftliche ideologische Bewegung gegen ein von allen demokratischen Parteien beschlossenes Gesetz zu starten.

Mit freundlichem Gruß Prof. Dr. Karl Steinbuch, Ettlingen

#### Selbsterkenntnis

Anf ein Wort"; WELT vom 7. März Die Selbsterkenntnis des DGB-Bundesvorstands durch Frau Dr. Ursula Engelen-Kefer ist zu begrü-Ben. Die Gewerkschaft tut hier das einzig Sinnvolle für die Weiterent-wicklung der Gesellschaftspolitik.

Die Aufgabe der Gewerkschaft darf es nicht allein sein, um Frei-zeit und Lohn zu kämpfen, sondern sie muß sich auf ihre vornehmlichen Aufgaben konzentrieren, für das zu sorgen, was sinnvoll ist. Der erste Schritt in dieser Richtung ist getan, indem die Gewerkschaft hier einmal festhält, daß die kleinen und mittleren Betriebe das Rückgrat der Wirtschaft sind. C. A. Weidlich,

#### Wort des Tages

99Der gesamte politi-Tageskampf stellt sich dar als eine über die Gerechtigkeit.

Gustav Radbruch, dt. Jurist und Politiker (1878–1949)

### Hussein scheut davor zurück, die Schlüsselrolle zu übernehmen

Jordaniens Herrscher muß sich zwischen der PLO und den USA entscheiden

Von PETER M. RANKE

König Hussein von Jordanien (47) hat in seinem politischen Leben zwei schwere Fehler begangen, meinen westliche Diplomaten m Amman Einmal habe er sich ungestüm und kämpferisch dem Krieg der Ägypter gegen Israel 1967 angeschlossen und dabei das von seinem Großvater Abdallah 1949 erworbene Westufer des Jordan schmählich verloren. Zum zweiten Mal habe er, diesmal zö-gernd und abwartend, nicht am Krieg der Ägypter und Syrer von 1973 teilgenommen und dadurch das Westufer nicht zurückgewon-

Man kann über diese "Fehlentscheidungen" trefflich streiten. Si-cher ist, daß eine Kriegsbeteili-gung der Jordanier 1973 die Israe-lis an dieser dann dritten Front neben Golan und Suez-Kanal in schwere Bedrängnis gebracht hätte. Nicht nur im Westen, auch in Israel betrachtete man daher Husseins militärische Zurückhaltung als politischen Hinweis darauf, daß Jordanien zur friedlichen Koexistenz mit Israel bereit sei.

Ist das auch heute die Politik des Königs? Es kann gut sein, daß Hus-sein Ben Talal aus dem Geschlecht des Propheten Mohammed in diesen Wochen einen dritten schwe-ren "Fehler" begeht, wenn er sich der Friedensinitiative des amerikanischen Präsidenten Reagan entschuldigend verweigert.
Hussein zweifelt, hat Skrupel,
will sich nicht von Washington

oder der PLO zu Entschlüssen drängen lassen. Die Erfahrung ei-ner dreißigjährigen Regierungs-zeit, der längsten eines Monarchen oder Präsidenten in der arabischen Welt, hat ihn gelehrt, daß er als "Schlüsselfigur" am meisten ge-fährdet ist und daß er und andere sich meist die Finger verbrennen, wenn sie das "Palästina-Problem" anpacken. Deshalb hat König Hussein seit 1967 abgewartet und mit Absicht die unerfüllbare Bedingung gestellt, Israel müsse erst alle besetzten Gebiete aufgeben, ehe er über einen gerechten Frieden ver-

handeln werde. Der einst forsche junge König ist ein Zauderer geworden, das Schicksal hat ihn geformt. Sein jüngerer Bruder, Kronprinz Has-san (35), ist ungleich entschlossener und aktiver, auch in Wirtschaft und Politik. Hussein läßt ihn ge-währen, denn in Jordanien (2,3 Mil-lionen Einwohner ohne Westufer) geschieht nichts ohne den Willer des Königs und der Armee. Sie und vor allem die Beduinen-Offiziere mit den Stämmen des Ostjordan-Landes bleiben die Stütze des Thrones. Auch wenn die jordanische Bevölkerung heute zu 60 Progen und Flüchtlingen) besteht, sind die entscheidenen Armee-Po-sten mit Beduinen besetzt.

Das Verhältnis zu den Palästinensern prägt das Schicksal König Husseins. Seine Familie lebte im Hedschas im heutigen Saudi-Arabien, ehe sie die Herrschaft in der

transjordanischen Provinz von Palästina" erhielt, was der Völker-bund 1922 bestätigte. "Transjorda-nien" war von der jüdischen Besiedlung durch einen englischen Federstrich ausgenommen worden, aber für viele ist es und bleibt es ein Teil Palästinas. Als König Abdallah dann 1948/49 den arabisch gebliebenen Teil des Mandatgebietes jenseits des Jordan seinem Staat "Transjordanien" ge-waltsam angliederte, was damals nur von England und Pakistan völkerrechtlich anerkannt wurde, lud er sich und seinem Enkel die schwere Erbschaft des "Palästina-Problems" auf.

Schon in den fünfziger und sechziger Jahren gab es Wirren und Aufstände unter den arabischen Palästinensern in Ost-Jerusalem, in Hebron und Nablus gegen die Herrschaft König Husseins, der oft



Jordaniens König Hussein (47)

FOTO: POLY-PRESS genug seine Beduinen-Truppen einschreiten ließ. Die Palästinen-ser Westjordaniens (mit jordanischen Pässen) verkörperten die Geschäftswelt und die Landwirtschaft, sie verachteten die angeb-lich rückständigen Beduinen. Doch dann kam nach dem Juni-Krieg von 1967 der Exodus der Flüchtlinge, und in Jordanien ver-wischten sich viele Gegensätze zu den Palästinensern. "Jordanien ist Palästina, und Palästina ist Jordanien", hieß es damals amtlich in Amman. Erst als der zaudernde König Hussein im September 1970 den Befehl zur blutigen Zerschla-gung des PLO-Staates innerhalb Jordaniens gab, brach der Gegen-satz zwischen Palästinensern und Thron von neuem auf. Seitdem stehen viele Palästinen-

ser in Jordanien unter Polizeibeobachtung, die PLO darf nur bedingt tätig sein. Andererseits rissen die Beziehungen zwischen Jordanien und den Palästinensern in den israelisch besetzten Gebieten nie ab. Die beiden offenen Brücken über den Jordan erlauben einen relativ freien Personen- und Güteraus-tausch (rund 180 000 Reisende jährlich). Jordanien ist sogar von Gemüse und Obst des Westufers

Königs entwickelte in den letzten Jahren viel wirtschaftliche Stabilität, gab Zehntausenden von geflüchteten Libanesen und Palästinensern Arbeit und Brot.

In dieser Situation hat die Reagan-Administration auf ihrer Erfolgssuche für den Präsidenten nun König Hussein ausersehen, die "Schlüsselrolle" bei der Konfliktlösung in Nahost zu übernehmen. Hussein drängte sich nicht danach, doch der Reagan-Plan vom 2. September vorigen Jahres sieht nun einmal ein autonomes Gebiet der Palästinenser in den besetzten Gebieten vor, aber in Verbindung mit Jordanien. Kurz: Washington will Hussein die arabische Schutz- und Aufsichtsfunktion über die Palästinenser und über eine Friedensre-gelung an der israelischen Ostgren-

geting an der istrætischen Ostgren-ze zurückgeben.

Damit ist die PLO natürlirh nicht einverstanden, wohl aber viele Pa-lästinenser in den besetzten Gebieten. Arafat und die Radikalen der verschiedenen Volksfronten wie-sen Reagans Plan als ungenügend zurück und verlangen einen eige-nen, unabhängigen PLO-Staat, ehe sie über Verbindungen mit Jorda nien und dem ungeliebten König sprechen wollen. König Hussein konterte ebenfalls mit einer Forderung an Washington: Erst sollen die Israelis Libanon räumen, dann sollen sie die Besiedlung in der West Bank" stoppen.

Dieses Junktim zwischen Libanon-Abzug der Israelis (nicht der Syrer und der PLO) und Reagan-Plan ist von Washington offenbar akzeptiert worden, das außerdem mit einer Waffenhilfe von zwei Milliarden und mit der Zusage winkte. auch über den Status Jerusalems verhandeln zu wollen. Hussein zögert trotzdem, viel lieber tritt er jetzt am Wochenende für den "Friedensplan" des arabischen Giptels von Fes vom September 1982 in London ein. Die acht Punkte des Planes stammen von König Fahd und Arafat und haben alle arabischen Maximal-Forderungen gegenüber Israel zum Inhalt, ohne Frieden, direkte Anerkennung Is-raels oder auch nur Verhandlun-gen anzubieten.

Das Engagement König Husseins für diesen Plan ist ein wichtiger Hinweis darauf, daß der König weiter einer Entscheidung für Reagans Voschläge auszuweichen ge-denkt. Hussein hatte den Fes-Plan schon in Moskau und Peking vertreten. Er traut der amerikanischen Nahost-Politik nicht zu, daß sie die Israelis aus den besetzten Gebieten hinauszwingen kann, wenn sie das nicht einmal in Libanon vermag. Außerdem besitzt der König nicht die Zustimmung seines wichtigen Bundesgenossen Saudi-Arabien, eine Extratour mit Washington zu versuchen. Die Saudis halten an ihrem Fahd- beziehungsweise Fes-Plan fest. Riad hat König Hussein sogar

aufgefordert, nicht die proamerikanische Vorreiter-Rolle eines zweiten Sadat zu übernehmen und sich nicht aus der arabischen Solidari-

### "Polen-Reise des Papstes ohne Probleme"

Erwartungen über eine bevorstehende Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und der Regierung in Warschau sind vom Primas der katholischen Kirche Polens, Kardinal Jozef Glemp, gedämpft worden. Spekulationen darüber hatte vor allem der italienische Jurist und Historiker Giovanni Barberini angestellt. Bei der Vorstellung seines Buches "Sozialistischer Staat und katholische Kirche in Polen" erklärte er in Anwesenheit Glemps, schon im Mai könne die Aufnahme diplomatischer Beziehungen offi-ziell angekündigt werden. Von Journalisten auf dem römischen Flughafen darauf angesprochen, sagte der Kardinal: "Die Normali-sierung wird dieses Ergebnis haben müssen, aber wohl nicht so rasch, wie von manchen angenom-men wird."

Bislang haben Polen und die an-deren Staaten des Warschauer Pakts keine diplomatischen Beziehungen zum Vatikan. Die Kontakte zwischen Polen und dem Kirchenstaat werden in Rom von einer Arbeitsgruppe" der Warschauer Regierung wahrgenommen. Deren Chef, Jerzy Kubelski war gestern -wie meist bei der Ankunft oder bei der Verabschiedung polnischer Kardinäle – auf dem römischen Flughafen. Glemp war am vergan-genen Donnerstag in Rom eingeroffen, um mit dem Papst über dessen geplante Polen-Reise zu sprechen. Für sie gibt es nach Glemps Einschätzung keine Pro-bleme". Er hatte den Papst vom Flughafen abgeholt, als dieser aus Mittelamerika zurückkehrte. Seitdem hatte es eine enge Folge oft langer Begegnungen zwischen Primas und Papst gegeben.

#### Hernu rehabilitiert hohe Offiziere

Der französische Verteidigungsminister Charles Hernu hat zwei hohe Offiziere rehabilitiert, die 1975 beziehungsweise 1976 von seinem Amtsvorgänger in den Ruhestand versetzt worden waren. Sowohl General François Binoche als auch Vizeadmiral Antoine Sanguinetti hatten öffentlich die Verteidigungspolitik der damaligen bürgerlichen Regierung kritisiert. Bi-noche, einst Chef der französi-schen Militärregierung in Berlin, hatte insbesondere vor den Deutschen gewarnt, die sich nach seiner Auffassung seit Bismarck nicht verändert hätten. Der General wurde daraufhin umgehend seines Postens enthoben.

#### Barbie war viermal in den USA

rur, w Der im Februar von Bolivien nach Frankreich abgeschobene frühere Gestapo-Chef Klaus Barbie hat sich nach Erkenntnissen des amerikanischen Justizministeriums in den Jahren 1969 und 1970 viermal in den USA aufgehalten. Das teilte Allan Ryan, Direktor der Abteilung für spezielle Untersu-chungen des Ministeriums, mit, der mit der Prüfung der Bezie gen zwischen Barbie und US-Ge-heimdienststellen nach dem Zweiten Weltkrieg beauftragt worden

Insbesondere soll die Frage untersucht werden, ob amerikanische Regierungsstellen Barbie, der von 1942 bis 1944 Gestapo-Chef von Lyon war, nach 1945 die Flucht vor den französischen Justizbehörden ermöglicht haben. Ryan kündigte an, er hoffe, die Untersuchung in drei Monaten abschließen zu können. Er werde sich möglicherweise darum bemühen, Barbie befragen zu dürfen, der gegenwärtig in Lyon im Gefängnis einen Prozeß wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit erwartet

Kurz nach der Abschiebung Bar-bies nach Frankreich hatte der Detroiter Professor Erhard Dabringhaus erklärt, er habe als Offizier der US-Abwehr im Nachkriegs-Deutschland auf Befehl französischer Dienststellen über den Aufenthaltsort Barbies falsche Informationen gegeben.

#### Personalien

und beide Zweige erst 1968 trenn-te. Das Bankhaus Münchmeyer **GEBURTSTAG** t populären Äußerungen hat Schlagzeilen gemacht, Hamund Co. und das Bankhaus Schröder Gebrüder, ebenfalls eine Ham-burger Privatbank, vereinigten s Bankier Alwin Münchmeysich 1968 mit dem ebenso angese-henen Offenbacher Bankhaus Hengst Wirtschaftsexperte Minchmeyer nahm zahlreiche ium Beispiel als er forderte, deutsche Volk wünsche sich same Politiker, Der Bankier. r der angesehensten Repräianten der deutschen Wirt-aft, feiertam 19. Märzseinen 75. Amter in Wirtschaftsvereinigungen an und wurde Mitglied in vielen Aufsichtsräten. Er war Präburtstag. Münchmeyer, in hours geboren, stammt aus sident des Deutschen Industrie-und Handelstages, DIHT, Präsi-dent des Verbandes des privaten er angesehenen und alteingesenen hanseatischen Kaufnnsfamilie. Das Außenhan-thaus Firma Münchmeyer und Bankgewerbes in Hamburg, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Banken, Vorsitzender des Außenhandelsbeirats beim dem eine Hamburger Privatk angeschlossen ist, wurde 8 gegründet. Nach seiner kauf-nnischen Lehre und Auslands-Bundesminister für Wirtschaft in Bonn, Präsident des Übersee-Clubs für Weltwirtschaft in Hamenthalten trat Alwin Minch-ver 1937 als Mitinhaber in die geliche Firma ein. Nach dem burg, Mitglied des Rates der Internationalen Handelskammer in Paris und Präsident der Ständigen eiten Weltkrieg begann ein gro-Wiederaufbau der Firma, die Konferenz der Handelskammern der EWG-Länder. Münchmeyers Tochter Birgit Breuel ist seit 1978 mit Ein- und Ausführhandel dem Bankgeschäft befaßte

niedersächsische Ministerin für Wirtschaft und Verkehr.

EHRUNGEN Schriftkünstler und Typograf Prof. Georg Trump (München) wurde mit dem Ullstein-Ring ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung, die der Bundesver-band Druck e. V., Wiesbaden, verleiht. Zuletzt wurde dieser Preis dem Berliner Verleger Axel Springer (1977) und Dr. Gerhard Wiebe (1980), Ehrenpräsident des Bundesverbandes Druck, verlie-

Meeresforscher Jacques Cou-steau wird in diesem Jahr den "Bruno H. Schubert-Preis" erhalten, der zum ersten Mal vergeben wird. Gestiftet wurde der Preis von dem Frankfurter Generalkonsul Bruno H. Schubert. Der Preis, mit insgesamt 80 000 DM dotiert, wird geteilt. Cousteau erhält 40 000 DM.

### Moskau nutzt Aeroflot für Spionage

STEINFELD/URBAN, Bonn Die größte Luftfahrtgesellschaft der Weit, die sowjetische Aeroflot, hat offenbar ein Spionagenetz aus-gebaut, dessen Spannbreite weit über Europa hinausreicht. Allein in den letzten 13 Monaten sind fünf Spionagefälle aufgedeckt worden, deren Fäden jeweils bei Aeroflot-Leitern zusammenliefen. So ist der Vize-Direktor der

Aeroflot Handels-Abteilung in Rom, Viktor Pronine, der vor vier Wochen bei der Übernahme von Mikrofilmen verhaftet wurde, kein Einzelfall. Im August 1982 wurde in Genf der Direktor des Schweizer Aeroflot-Büros als Spion enttarnt. Die Madrider Regierung hatte vier Monate zuvor den Direktor der Aeroflot-Spanien, Fedorin Nikolaewitsch und dessen Angestellten Wladimir Tirtischnikow, des Landes verwiesen. Sie hatten versucht, Informationen über die Lieferung amerikanischer Militärgüter sowie

erlangen. Das Büro der Luftfahrt-gesellschaft in Madrid gilt seit Jahren schon als Spionagestützpunkt der Sowjets. Bereits 1980 war der damalige Aeroflot-Direktor für Spanien, Oleg Suranew, der Spio-nage verdächtigt und ausgewiesen worden. Im Februar 1982 wurde der Indonesien-Leiter der sowjeti-schen Luftfahrtgesellschaft, Alexander Finenko, in Jakarta verhaftet, nachdem ein indonesischer Oberst gestanden hatte, unter sei-ner Anleitung Spionage für die UdSSR betrieben zu haben. Finenko ist ein hoher Offizier des militärischen Geheimdienstes GRU, der eng mit dem KGB zusammenarbei-

Auch die 1923 ins Leben gerufenen Aeroflot unterstand bis 1948 dem sowjetischen Verteidigungs-ministerium. Doch nicht nur während des Zweiten Weltkriegs, son-dern auch heute noch erfüllt das Fracht- und Passagiertransport so-wie die Bereitstellung von Flug-zeugen und Besatzungen für mili-tärische Zwecke. So können Fluggerät und Personal als Lufttransport-Flotte einen eigenen Truppenteil bilden Die Aeroflot ist der sowjetischen

Luftwaffe unterstellt und auch ihre Führungsspitze rekrutiert sich aus Militärkreisen. 1957 wurde dem ehemaligen Oberbefehlshaber der Luftstreitkräfte. Luftmarschall Tschigarew, die Leitung des Unternehmens übertragen. Luftmar-schall Jewgenij Loginow über-nahm 1964 die Führung der Flug-gesellschaft und wurde 1970 von Lufthauptmarschall Boris Bugayew abgelöst, der bis heute für die Aeroflot verantwortlich ist. Selbst die Kapitäne werden ur-sprünglich nicht für den zivilen Flugverkehr ausgebildet: Sie sind ehemalige Luftwaffenpiloten.



... in Bundesobligationen. Sie sind eine vorteilhafte Geldanlage. Ausgestattet mit guten festen Zinsen, marktgerechten Renditen und einer Laufzeit von 5 Jahren. Mit Bundesobligatio-

nen erwerben Sie ein ertragreiches. klar überschaubares Wertpapier. Bei Geldbedarfkönnen Sie Bundesobligationen zum Tageskurs wieder verkaufen. Neuausgegebene Bundesobligationen bekommen Sie spesenfrei ab 100,-DM bei allen Banken, Sparkassen und Landeszentralbanken. Übrigens können Sie Bundesobligationen auch ver-

schenken. Hierfür gibt es einen besonderen Geschenkbrief. Fragen Sie Ihr Kreditinstitut nach Bundesobligationen. Oder senden Sie den Coupon ein.

6,75% Nominalzins 99,80% Ausgabekurs 6,80% Rendite Laufzeit 5 Jahre heutiger Stand Coupon bitte einsenden an:

Informationsdienst für Bundeswertpapiere Postfach 23 28, 6000 Frankfurt 1

Schicken Sie mir Ihren Informationsprospekt □ mit □ ohne Geschenkbrief für Bundesobligationen.

Name Straise PLZ. Ort 001 1-15

### für algerische **Oppositionelle**

DW. Algler Libyen hat, so gutinformierte Kreise, in den vergangenen Wochen rund vier Tonnen Waffen an islamische Integristen in Algerien schmuggeln lassen. An die illegalen Gruppen, die von dem ehemaligen algerischen Ministerpräsidenten Achmed Ben Bella aus Europa gelenkt werden, seien in erster Linie Hand-und Faustfeuerwaffen, Munition sowie Handgranaten geschickt

worden. Ben Bella, von 1962 bis 1965 algerischer Ministerpräsident, stand nach seinem Sturz im Jahre 1965 bis 1980 in seinem Heimstland unter Hausarrest. Seit Beginn vergangenen Jahres unterhält Ben Bella, der sich meist in Paris oder in der Schweiz aufhält, enge Kontakte zu Libyens Staatschef Khadhafi, der das Re-gime des relativ gemäßigten algeri-schen Staatspräsidenten Benjedidschadli stürzen möchte.

Ende Januar hatte die französi-sche Polizei ein illegales Waffenla-ger in Ben Bellas Villa im Pariser Vorort Mont Morency entdeckt.

#### **Appell Zimmermanns** zur Volkszählung

E. N. Bonn In der Bundesrepublik Deutsch-land gibt es nach Darstellung von Innenminister Zimmermann "kaum ein zweites Gesetz", das auf so breiter demokratischer Grundlage entstanden sei wie das Volkszāhlungsgesetz. Deshalb werde die Bundesregierung sich hier an "Recht und Gesetz halten", erklärte Zimmermann gestern in einem Fernschreiben an die Ministerprä-sidenten und Innenminister der Bundesländer, die Fraktionsvorsitzenden der Parteien im Bundestag und den Landtagen sowie die Spit-zen von Wirtschafts-, Arbeitneh-mer- und Kommunalverbänden.

Nicht näher bezeichneten Gruppen in der Bungesrepuone Deutschland warf Zimmermann vor, eine "Diffamierungskampag-ne" gegen das Volkszählungsgesetz zu führen. Er wies darauf hin, daß Verantwortliche in Bund, Ländern und Gemeinden fünf Jahre lang über das Gesetz beraten hätten. Zimmermann appellierte daher an die Mithilfe aller Beteiligten, bei der jetzt beginnenden Aufklärungskampagne für die Bevölkerung dazu beizutragen, daß dieses Gesetz vom Bürger akzeptiert wird. Die Geheimhaltung der Daten sei sichergestellt, betonte er.

### Libysche Waffen USA brachten "neue Ideen" in Gespräche über Libanon ein

Amerikaner wollen sich aktiver in die Sicherung der Nordgrenze Israels einschalten

TH. KIELINGER, Washington Am letzten Tag der Nahost-Gip-felgespräche in Washington hat die amerikanische Seite "neue Ideen" in die Verhandlungen über den Rückzug der israelischen Truppen aus Libanon eingebracht. Diese Vorschläge scheinen bei den Israelis auf beträchtliches Interesse ge-stoßen zu sein: Außenminister Shamir sagte bei seiner Verab-schiedung nach drei Tagen intensi-ver Gespräche in Washington, er sei überzeugt, wir sind einer Löver Gesprache in washington, es sei überzeugt, "wir sind einer Lö-sung nähergekommen". Auch der abreisende libanesische Außenmi-nister Elie Salem äußerte sich verhalten optimistisch.

Grundsätzlich bedeutet der neue amerikanische Vorstoß, daß sich die USA aktiver in die Sicherung des südlichen Libanon gegen terroristische Infiltration einschalten wollen. Eine israelische militäri-sche Präsenz in diesem Gebiet wird von Washington als mit der libanesischen Souveränität nicht vereinbar abgelehnt.

Regierungsbeamte in Washing-ton deuteten die folgenden Umrisse des amerikanischen Plans an: Die Amerikaner werden die Ausbildung libanesischer Elite-

Einheiten übernehmen, die die Hauptverantwortung für die Sicherung der libanesisch-israelischen Grenze übernehmen sollen. Eingeschlossen in diese Kräfte wären die Truppen des Majors Saad Hadad, eines engen Verbündeten der Israelis.

 Eine noch zu schaffende gemeinsame Militärkommission aus israelischen, libanesischen und amerikanischen Offizieren würde regelmäßig Informationen über das patrouillierte Territorium austauschen und alle Grenzverletzungen und andere denkbare Zwischenfälle ahnden lassen.

Die derzeit in und um Beirut

internationale stationierte Friedenstruppe aus italienischen, französischen und amerikanischen Streitkräften würde erweitert, aber nicht nur der Zahl nach, sondern auch in ihrer Funktion. In Zukunft müßten diese Kräfte mehr zum Süden hin disloziert werden und mögliche Infiltrationsrouten von Syrien und aus dem Norden Libanons unterbinden helfen. Die UNO-Friedenstruppe (UNIFIL) würde den Schutz der Palästinenser-Lager übernehmen.

 Aus der Praxis der gemeinsa-Militärkommission heraus müßte sich eine enge libanesischisraelische Zusammenarbeit entwickeln, vor allen, im Sinne des Austausches von nachrichtendienstlichen Erkenntnissen.

• Um dieses gesamte Vorschlags-paket "zu versüßen", wären die Amerikaner eventuell bereit, Israel verbesserte Konditionen für die Rückzahlung der empfangenen Militärkredite einzuräumen und mehr auf die israelischen Wünsche zu intensiverer militärischer Kooperation einzugehen.

Regierungsnahe Kreise in Wa-shington warnten allerdings vor zu vorschnellen Hoffnungen, was den Erfolg dieser amerikanischen Ide-en angeht. Offen ist vor allem noch die Frage der zukünftigen politischen Beziehungen zwischen Libanon und Israel. Im israelischen Kabinett vertritt Außenminister Sha-mir zwar die Auffassung, daß sein Eingehen auf amerikanische Vorstellungen für Israel wichtig ist, damit eine Konfrontation zwischen den beiden Ländern vermieden werden kann Andere Kabinettsmitglieder jedoch, darunter der ehemalige Verteidigungsminister Sharon, verfolgen eine härtere

### Berkhan: Gute Noten für Bundeswehr

Der Wehrbeauftragte bemängelt jedoch "negative Anpasserei" unter den Soldaten

RÜDIGER MONIAC, Bonn Der Wehrbeauftragte hat mit seinem Jahresbericht 1982 über die Bundeswehr ein Bild gezeichnet, in dem trotz aller negativen Er-scheinungen über das Fehlverhalten von Vorgesetzten und Dienststellen sowie sachbedingter Schwierigkeiten die Truppe das Etikett der Normalität erhält. Karl-Wilhelm Berkhan (SPD) hebt als generell belastendes Pro-blem das Phänomen einer "unter Soldaten verbreiteten Lustlosigkeit und Gleichgültigkeit" hervor, die, wie er vor Journalisten erläuterte, zum einen das Ergebnis "ne-gativer Anpasserei" sei, zum anderen aber auch aus mangelhafter Dienstaufsicht zur Motivation der Soldaten resultiere. Berkhan gab jedoch auch zu bedenken, daß das fehlende Engagement der Soldaten Ausdruck der anhaltenden und

teilweise orientierungslosen De-

batte in der Gesellschaft über die Bedingungen der Friedenssiche-

rung sei. Zunehmend hat die Truppe nach Berkhans Bericht auch mit den Problemen der Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Wehrpflichtige erwarten häufiger, daß die Bundeswehr auf ihre Ausbildungssituation Rücksicht nimmt und sie entweder vorzeitig zum Grundwehrdienst einberuft oder sie auch vorzeitig einläßt, damit sie zeitgerecht ein Studium oder einen anderen Ausbildungsgang antreten können. Abiturienten verlieren, wenn die Truppe auf sie nicht eingeht, bis zu zwölf Monaten für die Ausbildung. Für dieses und die folgenden Jahre sei eine "Antragsflut" auf vorzeitige Entlassung zu erwarten, sagte Berkhan. Der Wehrbeauftragte empfiehlt der Bundeswehr, flexibel auf diese Wünsche einzugehen und Grundwehrdienstleistende etwa zur Teilnahme an späteren Großmanövern zur Vollendung der Dienstzeit abermals einzuberufen. Kritisch werden im Jahresbe-richt zahlreiche Fälle von Fehlver-

halten von Vorgesetzten angemerkt. Sie setzten etwa zur Gewinnung Freiwilliger für die Geldsammlung zugunsten der Kriegs-gräberfürsorge ungerechtfertigt ih-re Amtsautorität ein; sie griffen zu ehrverletzenden Formen der Anrede und sie biederten sich teilweise kumpelhaft bei Untergebenen an. Berkhan forderte den Verteidi-gungsminister auf, dem Disziplinarvorgesetzten zu helfen, mit den Schwierigkeiten fertig zu werden, die nicht anerkannte Wehrdienst-

verweigerer in den Einheiten ma-Auch in der Ausbildung der Offiziere und Unteroffiziere stellte der Wehrbeauftragte Schwächen fest

Seite 2: Berkhans neue Erfahrung

### Wirtschaft der "DDR" weiterhin im Rückstand

FDGB-Vorsitzender Tisch kritisiert den Schlendrian

H. RÜDIGER KARUTZ, Leipzig Ungeschminkt wie selten zuvor bte "DDR"-Gewerkschaftschef Harry Tisch Kritik am technologischen Rückstand der "DDR"-Industrie, am disziplinlosen Verhalten von Mitarbeitern, dem hoben Krankenstand und der zunehmenden Zahl von Bränden und technischen Ausfällen in der Industrie.

Tischs Abrechnung, im Wortlaut vom FDGB-Blatt "Tribüne" abgedruckt, spiegelt die Unzufriedenheit führender "DDR"-Funktionäre mit dem Tempo der Wirtschafts-entwicklung wider. Tisch verweist besonders auf den technologischen Nachholbedarf der Industrie. "Es muß mit dem wissenschaftlichtechnischen Fortschritt noch schneller als früher vorangehen", forderte er.

Während Erich Honecker am vergangenen Sonntag zur Messe-Eröffnung auf die alten Vorwürfe von einem "imperialistischen Wirt-schaftskrieg" gegen die "DDR" verzichtete, wärmt Tisch sie wie-der auf. Um diesen westlichen Aktionen entgegenzuwirken, müßten endlich "generell verkaufsfähige Qualitätsprodukte" hergestellt werden: "Alles, was wir produzie-ren, sowohl für den eigenen Bedarf als auch für den Export, muß höch-ste Qualität haben, ja den Weltbestleistungen entsprechen." Nur so könne sich die "DDR" stabile Markpositionen sichern.

#### Mangelnde Arbeitsmoral

Tisch nimmt Staatskombinate ins Visier, "die an dem bisherigen Sortiment von Konsumgütern eisern festhalten". Auf diese Weise entstünden unverkäufliche "La-denhüter". Mit der Bemerkung "Laßt uns über einige dieser Dinge hier offen reden" leitete Tisch eine detaillierte Kritik an Interesseloigkeit, Bummelantentum und Fahrlässigkeit in der "DDR"-Wirtschaft ein. Es gebe einen "Kreis von Werktätigen", die durch mehr-faches unentschuldigtes Fernblei-ben von der Arbeit Ausfallzeiten verursachen "In fast allen Indu-striezweigen", klagte Tisch, "sind diese Fehlzeiten 1982 gegenüber dem Vorjahr noch um eine halbe Stunde angestiegen." Tisch berichtet ferner: "Brande und Havarien in Industrie und Landwirtschaft haben erheblich zugenommen."

Unzufrieden zeigt sich der SED-Funktionär auch mit der offenbar zunehmenden Praxis in vielen

DDR Betrieben, häufig krank zu feiern. Bei allen Fortschritten sei jedenfalls der Krankenstand "noch zu hoch". Der Gewerkschaftsvor-sitzende greift auch den wachsen-den Unmut vieler mitteldeutscher Industriearbeiter über das ständig zunehmende Mehrschicht-System mit den damit verbundenen schwierigen Anfahrten zum Betrieb auf: "Den mancherorts auftre-tenden berechtigten Kritiken der Werktätigen an unzumutbaren Bedingungen des Berufsverkehrs ist nachzugeben und auf Verände-rung zu drängen."

#### Wachsender Leistungsdruck

Den Lohn ihrer nochmals erhöbten Arbeitsanforderungen sollen die Werktätigen nur dann zusätz-lich auf ihrem Konto finden, wenn sich ihre Mehrleistung direkt in neuen "wissenschaftlich-technischen Ergebnissen" niederschlägt. Tisch fordert: "Nach den Erforder-nissen des Leistungsprinzips muß der Gehaltszuschlag direkt an die Produktionswirksamkeit der wissenschaftlich-technischen Ergebnisse gebunden werden." Er kündigt zugleich einen abermals wach-senden Leistungsdruck und höhere Erwartungen an die Arbeitspro-duktivität an. Ein wichtiger Grad-messer für die "sozialistische Rationalisierung" sei, "wieviel Ar-beitszeit wie Arbeitsplätze und damit Arbeitskräfte eingespart wer-

Der FDGB-Vorsitzende nimmt auch Anstoß am mangelhaften Einsatz und an der ungenügenden Ausnutzung von Industrie-Robo-tern. Statt die neuen Anlagen täg-lich 16 bis 17 Stunden durchge-hend zu fahren, habe sich dieser Zeitraum 1982 "nur unwesentlich erhöht". Tisch macht erneut deutlich, daß sich der FDGB nicht als Interessenvertreter der Arbeitnehmer, sondern als verlängerter Arm der Partei betrachtet: Es dürfe "nie aus den Augen verloren werden, daß die politisch-ideologische Arbeit in unserem Wirken einen zentralen Platz einnimmt".

Wo "DDR"-Werktätige am lieb-sten arbeiteten, reflektiert eine Szene im Leipziger Kabarett "aca-demixer". Auf die Frage, wie er den Satz "Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit" deute, antwortet ein Monteur: "Einsicht ist es, wenn ich nach Belgien auf Montage gehe - notwendig, wenn ich nach Polen fahre."

### Vogel: Neues Konzept für Fraktionsspitze

dpa, Bonn Die SPD-Fraktion im Bundestag will ihre Wirkungskraft als Opposi-tion mit einer in der Spitze verbreiterten Filhrungsebene, der erst mals konkrete politische Aufga-benbereiche zugeordnet werden sollen, steigern. Der Vorschlag des neugewählten Fraktionsvorsiben den Hans-Jochen Vogel für einneugewählten Fraktionsvorsitzenden Hans-Jochen Vogel für eine
neu formierte Führungsstruktur
sieht vor, die Zahl der stellvertretenden Fraktionschefs von bisher
fünf auf acht zu erweitern. Sechs
von ihnen sollen zugleich den Arbeitskreisen der Fraktion vorsitzen, die erneut für alle Schwer,
punktbereiche der Innen- und Außenpolitik gebildet werden. Die Senpolitik gebildet werden. Die neue Fraktionsführung soll an kommenden Dienstag gewählt

Vogel, der Nachfolger Herbert Wehners als Oppositionsführer, unterbreitete gestern sein Konzept dem noch amtierenden alten Frak tionsvorstand. Sein Vorschiag sieht nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa folgende gemeinsame Besetzung von Stell-vertreterämtern und Vorsitzen der sechs Arbeitskreise vor:

Horst Ehmke, Arbeitskreis I für Horst Ehmke, Arbeitskreis I für Außen-, Sicherheits-, Deutschland-, Europa- und Entwicklungspolitik; Jürgen Schmude, Arbeitskreis II für Inneres, Bildung und Sport; Wolfgang Roth, Arbeitskreis III für Wirtschaftspolitik; Anke Fuchs, Arbeitskreis IV für Sozial-politik; Hans Anel Arbeitskreis IV. politik; Hans Apel, Arbeitskreis V für Finanzpolitik; Alfred Emmer-lich, Arbeitskreis VI für Rechtspoitik. Zwei weitere Vogel-Stellye, treter sollen Volker Hauff mit der Zuständigkeit für die Umweltpoli-tik und Herts Däubler-Gmelin mit dem Aufgabenbereich Gleichste lung der Frau werden.

Die neue Führungsstruktur, die Vogel nach einer Reihe von Ge-sprächen mit maßgeblichen Abge-ordneten der Fraktion vorschägt soll den bisberigen Schwächen in der Organisation der Fraktionsspi ze Rechnung tragen.

Bei der Neuwahl der Parlamen tarischen Geschäftsführer, die ebenfalls zum geschäftsführenden Fraktionsvorstand gehören, sollen sich weniger Änderungen ergeben. Erneut kandidieren wollen Gerhard Jahn, Jürgen Linde, Helga Timm und Carl Even. Um das frei werdende Geschäftsführer-Amt von Werner Zeitler bewerben sich dem Vernehmen nach Helmuth Becker und Konrad Porzner.



Manchmal ist es einfach, den Dingen eine positive Wendung

Legen Sie drei Hölzchen um – und der Pfeil zeigt nach oben. (Die Lösung steht in dem kostenlosen Büchlein 'Streichholz-Spielereien', das Sie bei Honeywell Bull anfordern können, indem Sie uns das grüne Bäurnchen aus dieser Anzeige



sen, ist eine einfache Übung. Etwas Nachdenken ist allerdings erforderlich.

Darauf sind wir eingerichtet. Seit nunmehr 50 Jahren lösen wir Probleme für unsere Kunden und helfen, daß deren Unternehmen eine positive Entwicklung nehmen. Das Vertrauen, das uns als größtem europäischen Computer-Hersteller entgegengebracht wird, beweist das im der Entwicklung der EDV haben wir schon immer in der Spitzengruppe ge-standen, und oft konnten wir der Computerindustrie neue Wege welsen. Dazu war eine Menge Nachdenken und Kreativität erforder-lich. Und täglich arbeiten wir an weiteren Problemiösungen – in unseren Entwicklungs-abteilungen oder zusammen mit unseren Kunden vor Ort: Ob wir ihnen durch eine Beraturen vor on: Ob wir innen durch eine Beratungsleistung heifen oder durch Ausbildung,
ob wir ein Großsystem mit komplexen Netzwerklösungen Installieren oder einen Mikrocomputer am Arbeitsplatz – wir verwenden auf
beides die gleiche Sorgfatt.

Auch wenn wir "nur" einen Mikrocomputer liefern – zum Belspiel Questar/M oder MiCRAL 90-50 – unsere ganze Erfahrung steht dahinter. Damit der Kunde sicher sein kann, daß er eine Lösung bekommt, die ihn weiterbringt, weil er jetzt mehr Übersicht, mehr Information und mehr Zeit für wichtige Dinge hat. Damit es aufwärts geht.

Hannover-Messe, Halle 1 CoBIT, Stand 4902.

Honeywell Bull AG Abt. W 4 · Hohenstaufenring 62 5000 Köln 1 · Telefon 0221/20371

Seit 50 Jahren kompetent für ntelligente Lösungen – weltwo



**Honeywell Bull** Computer

Gut informiert.

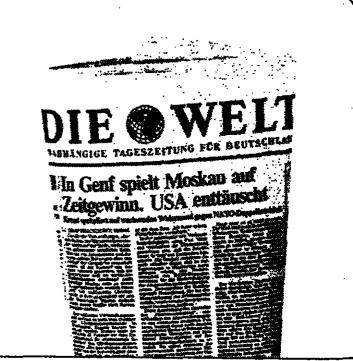

...auch am 7. Tag der Woche:



**Kostprobe** erwünscht? Bitte:

| )     | An: WELT am SONNTAG, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36  Wertscheck: Bitte liefern Sie mir WELT am SONNTAG 2 Wochen kostenlos zum Kennenlernen |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Name:                                                                                                                                                    |
| )<br> | Straße/ Nr.:                                                                                                                                             |
|       | PLZ/Ort.                                                                                                                                                 |
|       | Telefon (schr wishtig.<br>um Thre Lieferwünsche schneif klaren zu konnen):                                                                               |



13134

ي توافد

alang<sub>is</sub>

dett.

e. H.

die if pa.

対事のこと

irun'i

e !....

7. 54

**智慧** 

11 1 m

Thing!

Plante.

er er. Kingere

. .

14 di . 1

1. 17.0

1 71.

îr Ka

æ 🔥

H 12.2

٠.١٠

frial: :

: Market

≱+: Lus

Marine Pro

ومحاطرته

**₹1**9°

# 17.5 ≽− A.c.

称 75.

₿ .a. и

警告 50

44.

Section ...

37. . .

12 . A

 $\mathbf{M}^{(1)}(Q^{(1)})$ 

# WELT DER WIRTSCHAFT

### an der Elbe

n nB. – Was alle an der Küste rußt haben, vor den zahlrei-in Wahlen der letzten Monate r niemand gesagt hat, wird nun ere Realität. Bei den Howaldt-ken-Deutsche Werft AG W) stehen drastische Perso-inschnitte an. In den Betrie-Kiel und Hamburg werden h einem Vorstandskonzept, noch der Beratung und Billi-g des Aufsichtsrats bedarf, aussichtlich mehr als 3500 Mititer ihren Arbeitsplatz verlie-Der größte Teil wird dabei auf nburg entfallen und die Arsprobleme der Stadt verschär-

er Hamburger Senat hat das rzept denn auch als "skanda-bezeichnet und angedeutet, bezeichnet und augentenen Hamburg nicht zustimmen d. Überdas "timing" der Unter-tung der Aufsichtsratsmitgliedurch den Vorstand einen Tag h der Wahl in Schleswig-Hol-n, mag man geteilter Meinung 1. Der lautstarke Protest Hamgs freilich nützt wenig. Einmal lie Hansestadt bei HDW nicht reilseigner und somit weder im : ernehmerischen Risiko noch ic der Entscheidungsfindung im sichtsrat beteiligt. Zum ande-werden mit lautstarken Protedie Probleme bei HDW nicht

> m politischen Gerangel ist bei W schon einmal ein Konzept heitert. Damals wurde durch nburg der Plan vereitelt, den its 1979 noch defizitären iffsneubau in Hamburg einzu-En Sollten sich die Streitig-

keiten zwischen Kiel und Hamburg nun fortsetzten, an welchen Plätzen am vordringlichsten sa-niert werden muß, werden sich die Politiker sehr bald den Vorwurf gefallen lassen müssen, den end-gültigen Ruin der Werft beschleunigt zu haben. Wenn andererseits nicht schnell und durchgreifend gehandelt wird, erledigt dies die Krise im Schiffbau. An der Erkenntnis, daß HDW eine viel zu große Belegschaft vorhält, kommt niemand herum. Auch daran nicht, daß die überfällige Sanie-rung Hamburg am stärksten tref-

#### Riskant

adh. – Die Kartonverpacker von flüssigen Nahrungsmitteln haben eine weitere Hürde genommen: Künftig wird es in der Bundesre-publik kartonverpackten Wein in Ein-Liter-Packungen geben. Sechs deutsche Abfüllunternehmen machen nach - erfolgreichen -Markitests bereits mit. Ihr Argument: Kartonverpackter Weinläßt sich problemlos und wirtschaftlich auch in großen Mengen vermarkten, was natürlich die großen Verbrauchermärkte und Filialket ten lockt. Ihnen ist es bisher nicht gelungen, voll in das Weingeschäft einzusteigen. Es wird ihnen sicher nicht gelingen, die Glasflasche für den Wein zu verdrängen. Aber, und darauf zielen die Anbieter, mit dem so angebotenen Landwein als problemloses Getränk sollten sich neue Käuferschichten erschließen lassen. Ein riskantes Spiel, zumindest für die Weinlieferan-ten. Man erinnere sich: Den meisten deutschen Sektherstellern ist die Entwicklung ihrer Edelbrause zum "problemlosen" Massenge-tränk gar nicht gut bekommen.

EG-HAUSHALT / Unterschiedliche Auffassungen über Aufstockung der Einnahmen

### Die Bundesrepublik droht in die politische Isolierung zu geraten

WILHELM HADLER, Brüssel Recht unterschiedlich beurteilen die Außenminister der EG die Planspiele für eine Aufstockung der Einnahmen der Europäischen Gemeinschaft. Wie ein erster Meinungsaustausch über das einschlägige "Grünbuch" der Brüsseler Kommission gezeigt hat, muß die Bundesregierung jedoch schon bald damit rechnen, im Kreis der EG-Partner mehr und mehr in die politische Isolierung

Bonn leugnet bisher in offiziellen Außerungen jede Notwendigkeit der Gemeinschaft, neue Finanz-quellen zu erschließen. Auch die neue Bundesregierung vertritt die Auffassung, daß die gegenwärti-gen Einnahmen (Zölle, Agrarab-schöpfungen und ein Ein-Prozent-Anteil des Mehrwertsteuer-Aufkommens) gentigend dynamisch seien, um die künftigen Aufgaben der EG finanzieren zu können.

Die meisten anderen EG-Regie-rungen verschließen sich dagegen nicht der Kommissionsthese, wonach der Kommissionstnese, wo-nach die Aufnahme Spaniens und Portugals nur dann ohne Gefähr-dung des Integrations-"Besitzstan-des" möglich ist, wenn der Mehr-wertsteuer-Plafonds erhöht wird. Die Frage ist eher, welche zusätzli-chen Kriterien vereinbart werden sollten, um eine gerechtere Bela-stung der einzelnen Mitgliedsstaa-ten sicherzustellen als in der Vergangenheit.
Die Kommission hat bisher

Die Kommission hat bisher selbst noch keine klaren Optionen getroffen, sondern nur eine Reihe von Alternativen aufgezeigt. Als Möglichkeit wird zum Beispiel genannt, die Beitragsbelastung nach der ökonomischen Leistungsfähigkeit zu differenzieren, was Ländern wie Großbritannien sehr ins Konzept passen würde, für die Konzept passen würde, für die Bundesrepublik dagegen schwer

akzeptabel wäre. Dagegen wäre eine Staffelung nach dem Nutzen, den die einzelnen Mitgliedsländer aus der Agrarpolitik ziehen, für Bonn schon eher diskutabel. Mit Sicherheit würde eine solche Regelung jedoch die Franzosen, Dänen und Holländer auf den Plan rufen.

und Holländer auf den Plan rufen.
In der Aussprache im Rat haben
sich Italien, Griechenland, Irland,
Belgien und Luxemburg bereits
ohne Einschränkung für eine Erhöhung der Einnahmen der Gemeinschaft ausgesprochen, während die Niederlande und Dänemark eine Aufstockung von gewismark eine Aufstockung von gewissen Bedingungen abhängig machen. Auch Frankreich widerspricht nicht grundsätzlich einer Anhebung der Ein-Prozent-Grenze bei der Mehrwertsteuer. Großbritannien erweits sich schon eher als Bundesgenosse für die Deutschen. Es ist vorwiegend an der Reduzie-rung des überhöhten eigenen Net-tobeitrages interessiert, was kurz-fristig nur durch eine bessere Kontrolle der Agrarausgaben möglich ist. Die Verhandlungen über die diesjährigen Agrarpreise lassen indes erkennen, daß die Bereitschaft zur Kosteneinsparung nicht so

Die gegenwärtigen Mehrwert-steuer-Einnahmen lassen noch ei-nen Spielraum für Mehrausgaben

in Höhe von 2,9 Milliarden Ecu (rund 6,7 Milliarden DM) bei einem Gesamthaushalt von 22,9 Milliar-den Ecu (rund 52,6 Milliarden DM). Ein großer Teil dieses Finanzpolsters (knapp drei Milliarden Mark) stammt jedoch aus Einsparungen stammt jedoch aus Einsparungen früherer Haushaltsjahre. Die Entwicklung der Weltmarktpreise wird aller Voraussicht nach bereits 1983 zu wesentlich höheren Ausgaben für Exporterstattungen zwingen. Im ersten Quartal jedenfalls lagen die Zahlungen des Brüsseler Agrarfonds bereits um rund 500 Millionen Ecu (1,15 Milliarden Mark) über den Voranschlägen. In Brüssel glaubt niemand so Mark) uber den Voranschlagen.
In Brüssel glaubt niemand so
recht, daß sich die neue Bundesregierung dem Ruf nach drastischen
Kürzungen im Agraretat anschlieBen wird. Dies gilt um so mehr, als
die Bauernverbände in der EG und

das Europa-Parlament sogar für noch höhere Agrarpreise eintreten als vorgesehen. Die Kosten einer siebenprozentigen Anhebung des landwirtschaftlichen Stützungsniveaus werden vom zuständigen EG-Kommissar Christopher Tu-gendhad für das laufende Jahr auf 900 Millionen Ecu (rund zwei Mil-liarden Mark) und für 1984 sogar auf 2,2 Milliarden Ecu (rund fünf Milliarden Mark) nernschlaft Milliarden Mark) veranschlagt. Auch viele Bonner Experten se-

hen vor diesem Hintergrund kaum eine Möglichkeit, der Aufstockung des Finanzplafonds zu entgehen. Es gelte, so hieß es jedoch in informellen Gesprächen, noch eine "ge-wisse Überzeugungsarbeit zu lei-sten". Überzeugt werden muß vor allem der Finanzminister. Die EG-Kommission will im Mai formelle Vorschläge vorlegen.

GROSSBRITANNIEN

### Das Budget unterstützt konjunkturelle Erholung

In Großbritannien macht sich immer deutlicher eine Tendenz in Richtung konjunktureller Erholung bemerkbar. Schatzkanzler Sir Geoffrey Howe meinte am Schluß seiner Budget-Rede, die er am Dienstagnachmittag vor dem Unterhaus vortrug, daß seine Maßnahmen eine anhaltende Erholung unterstützen würden. Zusammen mit dem Steuerzahler-freundlichen Budget konnte die Regierung Thatcher weitere Pluspunkte für sich verbuchen.

So ist die Produktion in der herstellenden und verarbeitenden Industrie in Großbritannien im Januar gegenüber Dezember um 2,5 Prozent gestiegen, so stark wie seit Beginn der schweren Rezession nicht mehr. Und die vier großen britischen Geschäftsbanken ha-ben, wie kurz berichtet, den Basis-Ausleihesatz um ein halbes auf 10,5 Prozent gesenkt. Einen weiteren positiven Einflußfaktor stellen die fallenden Ölpreise dar.

Wie erwartet, fiel das Budget aus-gesprochen "Familien-freundlich" aus. So wurden die Steuereintrittsschwellen und die Freibeträge um 14 Prozent angehoben. Dieser Satz liegt um immerhin neun Prozent über der gegenwärtigen Inflations-rate in Großbritannien. Ebenfalls deutlich erhöht wurde das Kindergeld, nämlich von 5,85 auf 6,50 Pfund je Kind. Durch die Steuererleichterungen

werden rund 1,75 Millionen Briten aus der Lohn- und Einkommenbesteuerung entlassen. Der britische Ehemann stellt sich im Schnitt um zwei Pfund pro Woche besser. Arbeitslosengelder und Renten werden der Inflation entsprechend

Ebenfalls der Inflationsentwicklung angepaßt und damit unge-wöhnlich niedrig sind die Anhe-bungen der indirekten Steuern ausgefallen Bier wird im Durchschnitt um einen Penny je Pint, Wein um fünf Pence je Flasche, Whisky um 25 Pence teurer. Ähn-lich verhält es sich bei Zigaretten. Der Benzinpreis wird um vier Pence je Gallone Super (eine Gallone =

4,54 Liter) angehoben. An Hilfen für die britische Industrie treten besonders hervor die unerwartete Kürzung des Auf-schlags auf den Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung um ein halbes Prozent mit einem Effekt von rund 400 Millionen Pfund in einem vollen Jahr sowie Änderungen in der Besteuerung von Nord-seeöl, die der Ölwirtschaft vor al-lem bei der Entwicklung neuer Fel-der Vorteile im Wert von bis zu 800 Millionen Pfund bringen werden.

Insgesamt hat das Budget-Paket einen Wert von 1,8 Milliarden Pfund unter Einbeziehung der Er-höhung der indirekten Steuern. Nach Angaben des Schatzkanzlers kann die staatliche Kreditaufnah-me für das Finanzjahr 1983/84 auf acht Milliarden Pfund beschränkt

Für das Geldmengenwachstum wird eine Bandbreite von sieben bis zwölf Prozent festgelegt. Das Wirtschaftswachstum soll Ende des Jahres zwei Prozent erreichen. Für die Inflation wird bis zum gleichen Zeitpunkt ein leichter Anstieg von gegenwärtig fünf auf sechs Prozent erwartet.

### Keine Überraschungen

Von WILHELM FURLER, London

vom britischen Schatzkanzsir Geoffrey Howe dem Un-as vorgelegte Budget für das rjahr 1963/84 wird als eines technischsten" und damit auch langweiligsten in die Geschichte Großbritan-eingehen. Nicht nur, weil der en, in dem sich der Schatz-rmit seiner Unmenge einzeldeiner Maßnahmen bewegt, nunde sehr genau von allen n vorausgesagt worden war. yn auch, weil das Budget keistrategische Überraschunnthält.

ı ist Sir Geoffrey sicherlich kein Mann, dem Überra-gen liegen. Er hatte schon niger Zeit durchblicken las-iaß dieses Budget eines "für milie" sein werde. Und daran en. Von dem Maßnahmenal wird sich jedermann zust etwas angesprochen füh-

ter dem Budget steckt deut-kennbar die Fortsetzung der ungspolitik, die Staatsfinan-Ordnung zu halten. Allge-var erwartet worden, daß der kanzler mindestens zwei uen rund oder zum gegen-en Umrechnungskurs 7,2 den Mark in Steuererleichte n und Hilfen für die Wirt-stecken wurde. Tatsächlich les netto aber nur etwa 1,8 den Pfund. Damit kann die Jung die staatliche Kreditaufsogar noch etwas unter den fristigen Ansatz drücken.

z aller Sparsamkeit ist es Sir ey sicherlich gelungen, so et-rie Weihnachtsstimmung zu iten. Die vor der Tür stehen-'arlamentswahlen, gleich ob ch im Sommer oder Herbst Jahres kommen oder ob bis letztmöglichen Termin im thr 1984 abgewartet wird, lasch aus fast jeder Maßnahme n. Auch wenn der Schatzer dies vehement bestreitet. erhin gehen wertmäßig zwei tel seiner Hilfen in die Kürder Einkommensteuer, und eniger als ein Drittel wird der trie zur Verfügung gestellt. hat Sir Geoffrey erneut klarht, wie wenig er von der di-Förderung von Arbeitsplät-ilt. Für ibn ist wichtig, daß ngebenden Faktoren, also In-in, Zinsen und Kosten, in Ord-gebracht werden.

Daß sie seiner Ansicht nach immer noch nicht ganz stimmen, hat er auf seine Weise mit diesem sehr vorsichtigen, weil alles andere als reflationären Budget unterstrichen. Allen Rufen aus der Wirtschaft und etlicher Wirtschaftsforschungsinstitute, doch wenigstens diesmal den Rahmen der staatlichen Kreditaufnahme auszuweiten, hat er erneut widerstanden. Die Frage ist allerdings, ob dieses Rahmenwerk, verbunden mit ersten Anzeichen für einen wieder

einsetzenden Konjunktur-Auf-schwung wirklich ausreicht, die von der Rezession arg gebeutelte britische Wirtschaft mit ihren mehr als drei Millionen Arbeitslosen alleine den Weg zur Prosperität zu-rückfinden läßt. Beide Opposi-tions-Parteien, Labour wie Allianz aus Liberalen und Sozialdemokraten, bestreiten dies energisch. Sie haben in den letzten Tagen in ihren sogenannten Alternativ-Budgets Ausgaben-Programme im Wert von bis zu zehn Milliarden Pfund aufgestellt.
Doch solche extrem reflationä

ren Programme sind sicherlich nicht geeignet, die in Großbritan-nien immer noch tiefsitzende Inflationsmentalität und die weit offene Erwartungshaltung nach Staatshil-fen ein und für allemal auszumer-zen. Genau sie haben in der Ver-gangenheit der britischen Wirtschaft am meisten geschadet. Doch zu bezweifeln bleibt, ob die konservative Regierung unter Premierministerin Margaret Thatcher wirk lich alles in ihrer Macht stehende unternimmt, die extrem hohe Ar-beitslosigkeit und ihre sozialen

Auswirkungen zu mildern.

Man darf nicht vergessen, daß
Großbritannien allmählich auf eine Zwei-Klassen-Gesellschaft mit einem Nord-Süd-Gefälle zuläuft: Die Bevölkerung mit Arbeitsplät-zen vor allem im Süden des Landes, insbesondere im Großraum London, und die ohne Beschäftigung in der nördlichen Region, wo die Arbeitslosenquote nicht selten

20 und 30 Prozent übersteigt. Auch ein für den hoffentlich bald einsetzenden Konjunkturaufschwung noch so gut präpariertes Umfeld wird an diesem Dilemma in absehbarer Zeit nichts ändern. Denn Margaret Thatcher und ihr Schatzkanzler haben auch diesmal wieder die Gelegenheit ausgelas-sen, dieser immer noch wachsen-den Gruppe Enttäuschter unter die Arme zu greifen.

#### **AUF EIN WORT**



99 Nichts ist wichtiger als die internationale Koordination der Wirtschaftspolitik. Hier haben, trotz aller Bemühungen, die industriellen Demokratien gefährlich viel an Terrain verloren. Wir brauchen mehr abgestimmte Verhaltensweisen, mehr Soli-darität und, wo möglich, wirtschaftsmacht USA, mehr Führung. 99 Dr. Kurt A. Körber, Hauni-Werke Körber & Co. KG, Hamburg

Anzeichen für

### Konjunkturwende

Nach dem neuesten Konjunkturbericht der Westdeutschen Landesbank mehren sich die Anzeichen für eine konjunkturelle Wende. Wohnungsbau, Geschäftsklima und Auftragseingänge wiesen seit ver-gangenen Herbst nach oben, doch gebe es auch noch Risiken und Sonderfaktoren, die zu berücksich-tigen seien. Noch seien die Auftriebskräfte auf sehr wenige Sektoren beschränkt, betont die West-LB im Märzbericht. Ein Fragezeichen sieht der Bericht noch hinter der Investitionskonjunktur. Viele Be-stellungen stünden noch in Zusammenhang mit der Investitionsprä-mie, doch sei auch das befürchtete Auftragsloch nach der Jahreswen-

#### STAHLINDUSTRIE

#### Bonn: Konzerne sollen ihre Konzepte umgehend vorlegen Die anscheinend immer noch

HANS-J. MAHNKE, Bonn Eindringlich hat das Bundes-wirtschaftsministerium gestern noch einmal die deutschen Stahlunternehmer aufgefordert, endlich Konzepte über ihre Vorstellungen zur Umstrukturierung der deut-schen Stahlindustrie vorzulegen. "Bei den äußerst knappen Termi-nen, die den deutschen Stahlunter-nehmen nun schon seit 1981 bekannt sind, zeichnet sich allmählich die Gefahr ab, daß Hilfen an die deutschen Stahlunternehmen überhaupt nicht mehr genehmigt oder gezahlt werden können", heißt es in einem Text des Ministe-

riums.

Der 31. März bleibe der letzte
Zeitpunkt, zu dem derartige Anträge bei der EG-Kommission eingereicht werden müssen. Bis zum 15. März seien dem Ministerium von den Unternehmen entweder gar keine oder aber Pläne vorgelegt worden, die den erwarteten Anforderungen nicht entsprechen.

von einigen Firmen erwarteten Vorweghilfen - Klöckner hatte einen Antrag über 400 Millionen Mark gestellt – seien nach den EG-Bestimmungen ebenso wie nach der Auffassung der Bundesregie-rung keinesfalls möglich. Einige Unternehmen rechneten

offenbar damit, daß bereits kurz nach Vorlage eines Konzeptes Hil-fen gezahlt werden. Sie übersähen jedoch, daß sowohl die Bundesre-gierung und die Landesregierung als auch die EG-Kommission in Brüssel nicht von einem zum anderen Tag über die Bewilligung von dreistelligen Millionenbeträgen entscheiden können und dürfen. Das Bundesministerium macht daher noch einmal mit aller Deutlichkeit auf die Gefahren aufmerksam, in die sich die Unternehmen selbst bringen, wenn sie ihre Grobkonzepte jetzt nicht unerverzüglich -wie verlautet noch in dieser Woche - in Bonn vorlegen.

**DIW-STUDIE** 

### Hoffnung auf Aufschwung in westlichen Ländern zu hoch

dpa/VWD, Berlin Die Hoffnungen auf einen neuen Wirtschaftsaufschwung in den westlichen Ländern hält das Deutsche Institut für Wirtschaftsfor-schung (DIW), Berlin, derzeit für übertrieben und warnt deshalb in seinem jüngsten Wochenbericht vor zu hochgesteckten Erwartungen. So seien die Hoffnungen, die gen. So seien die Hoffmungen, die insbesondere in die wirtschaftliche Entwicklung der USA gesetzt würden, zu groß. Mit einem stürmischen Aufschwung sei dort nicht zu rechnen; das Wirtschaftswachstum werde sich 1983 auf real 2

Eine leichte Erholung sagt das DIW für Kanada voraus, wo es nach einem Rückgang des Brutto-sozialproduktes um fünf Prozent 1982 jetzt wieder ein kleines Plus von einem Prozent geben werde. In Japan stünde einer Wachstumsbe-schleunigung die schwache In-landsnachfrage im Wege, so daß es lediglich ein Plus von 2,5 Prozent – wie schon 1982 – geben werde. In der EG befürchtet das DIW 1983 eine Stagnation wie schon im Vorjahr. Die Wachstumsraten sollen dabei von minus ein Prozent (Niederlande) bis plus 1,5 Prozent (Ir-

derlande) bis plus 1,5 Prozent (Irland) reichen.
Für die Bundesrepublik hätten sich zuletzt die Anzeichen für eine konjunkturelle "Aufhellung" gemehrt, einen "Aufschwung" stelle dies aber noch nicht dar. Die Konjunkturerholung von 1976 mit damals 5,6 Prozent Zuwachs des Bruttosozialprodukts werde allerdings nicht erreicht werden. dings nicht erreicht werden. Preisbereinigt haben sich die Aufrreisbereinigt haten sich the Aut-träge aus dem Ausland im Zwei-monatsvergleich Dezember 1982/ Januar 1983 zum ersten Mal seit der Jahreswende 1981/82 wieder er-höbt. Insgesamt könne man des-halb damit rechnen, daß sich die Ausfuhren im ersten Quartal 1983 langsam vom gedrückten Niveau lösen könnten. Andererseits regi-strierte das DIW auch wieder stei-

#### WIRTSCHAFTS @ JOURNAL

#### Im Dienst der Schiffahrt

London (rtr) – Im Schatten der Weltpolitik feiert in diesem Monat eine unscheinbare, aber effektiv arbeitende Behörde der Vereinten Na-tionen (UN) 25jähriges Bestehen: Seit der Gründung 1958 hat sich die Internationale Seeschiffahrts-Organisation (Imo) darum bemüht, die Weltmeere sicherer und sauberer zu machen. In diesen Jahren hat sie wichtige Resolutionen hervorge-bracht, die sich mit besserer Ausbil-dung der Schiffsbesatzungen, dem Vorgehen gegen Meeresverschmut-zung, der Sicherheit des Schiffsver-kehrs – auch vor Seeräubern – und der Sicherung gefährlicher Ladungen beschäftigen.

Preisberuhigung hält an Paris (J. Sch.) - Der Anstieg der

Verbra westlichen Industriestaaten (OECD) von durchschnittlich 0,1 Prozent im Dezember auf 0,6 Pro-zent im Januar beschleunigt. Der Preisanstieg der letzten sechs Mo-nate erreichte in der OECD per Januar 2,4 (per Dezember 2,2) Prozent. Jedoch ging die Inflationsrate im Jahresvergleich auf 6,4 (6,5) Pro-zent weiter zurück. Die Bundesrepublik stand mit einer Inflationsrate von 3,9 Prozent (im Dezember warenes noch 4,6 Prozent) an dritter Stelle unter den großen OECD-Staaten nach Japan mit 2,0 (1,8) und den USA mit 3,8 (3,9) Prozent. Es folgten Großbritannien mit 4,9 (5,4), Kanada mit 8,3 (9,3), Frankreich mit 9,6 (9,7) und Italien mit 16,2 (16,4)

Belgien stützt Franc

Brissel (dpa/VWD) - Die belgiche Nationalbank hat seit Anfang Februar bis zum 14. März insgesamt 77,6 Milliarden Franc (gut vier Mil-liarden Mark) am Devisenmarkt ausgeben müssen, um den unter Druck stehenden belgisch-luxem-burgischen Franc zu stützen. Allein in der letzten Woche betrug der Interventionsbedarf netto insge-samt 37.7 Milliarden Franc (knapp zwei Milliarden Mark). Am vergangenen Montag, unmittelbar nach Bekanntgabe der scharfen wäh-rungspolitischen Maßnahmen durch das belgisch-luxemburgi-

sche Wechselinstitut, konnte die Notenbank jedoch angesichts des deutlichen Kursanstiegs wieder De-visen für 1,3 Milliarden Franc (670 Millionen Mark) zurückkaufen.

U. S. Steel kürzte Bezüge

Washington (Sbt.) – Weil die Ge-schäfte schlecht gingen, hat Ameri-kas größter Stahlkonzern, die United States Steel Corp. mit Sitz in Pittsburgh, im vergangenen Jahr den sogenannten Bonus für die Top-manager gestrichen. Nach einer Mitteilung an die Aktionäre ver-diente der Vorstandsvorsitzende, David Roderick, nur 586 951 Dollar, gegenüber 821 322 Dollar 1981. Statt 675 630 erhielt der Präsident des Unternehmens, William Roesch, 479 932 Dollar. Insgesamt wurden die Bezüge der 57 Direktoren von 10,2 auf 8,2 Millionen Dollar gekürzt. U. S. Steel erwirtschaftete 1982 einen Rekordverlust. Er betrug 361 Millionen Dollar.

#### Ausländertarif verteidigt

Bonn/Köln (dpa/VWD) ~ Der Prä-sident des Verbandes der Autoversicherer im Huk-Verband, Heinz Sievers, hält an den Überlegungen fest, für Arbeitnehmer aus der Türkei, Griechenland und Jugoslawien höhere Kfz-Prämien einzuführen. In einem Interview der Deutschen Welle erklärte Sievers gestern, ein solcher Srhritt sei juristisch ein-wandfrei. Jedoch sehe er Probleme bei der politischen Durchsetzung. Die Ausländerbeauftragte der Bun-desregierung, Lieselotte Funcke (FDP), hatte kürzlich den Ausländertarif als diskriminierend zurück-

Inflation bei 133 Prozent

Tel Aviv (AP) - Die Inflationsrate in Israel erreichte im Februar den zweithöchsten Stand überhaupt. Wie das Zentrale Statistische Büro am Dienstag in Tel Aviv mitteilte. kletterten die Preise innerhalb der vergangenen zwölf Monate um 133 Prozent. Von Januar auf Februar seien die Verbraucherpreise um 6,1 Prozent gestiegen, Die Behörde führt den starken Preisauftrieb im Februar vor allem auf den 17 prozentigen Anstieg der Obst- und Gemü-sepreise zurück

#### REINIGTE STAATEN

### intereinbruch im Februar emste Industrieproduktion

H.-A. SIEBERT, Washington der US-Wirtschaft geht es aufwärts, auch wenn sich Anfangstempo verlangsamt er Grund ist darin zu suchen, las Wetter Kapriolen schlug – inuar lag der Frühling in der im Februar kam es zu schwe-Vintereinbrüchen, die weite der Vereinigten Staaten egten. Besonders betroffen er Industriegürtel im Norden

lordosten. so lassen sich die neuesten tiken der Bundesnotenbank ashington erklären. Danach die US-Industrieproduktion sbruar nur noch um 0,3 Proverglichen mit 1,3 Prozent liert) im Vormonat Wieder g zugenommen hat jedoch usstoß von Autos und Stahl der Erholung, die mit 0,2 :nt im Dezember einsetzte. lag ndex immer noch um elf Prounter dem Höchststand im

. . . .

( · · ·

Zum dritten Mal hintereinander hat Amerikas Automobilindustrie im Februar die Erzeugung ausge-weitet. Auf Jahresbasis wurden 6,3 Millionen Personenkraftwagen montiert, gegenüber 5,6 Millionen im Januar. Diese Stückzahl lag leicht über den Verkäufen. Ein erneutes Anhalten der Fließbänder ist aber nicht zu befürchten, weil die Lagerbestände per 1. März bei General Motors von 67 vier Wo-cher vorher auf 66, bei Ford von 76 auf 71 und bei Chrysler von 81 auf 70 Tage gesunken sind. Nur bei Volkswagen of America sind es immer noch rund 90 Tage.

Die Produktion langlebiger Ge-brauchsgüter wuchs in den USA im Februar um zwei (Januar: 4,1; Dezember: 1,3) Prozent. Mit jeweils 0,5 Prozent lag die Herstellung von Konsumwaren, Zwischenproduk-ten, Baustoffen und industriellen Vormaterialien über dem Durchschnitt. Einzig betriebliche Investitiongüter sind noch im Minus.

#### Der "Klau" kostet rund fünf Milliarden HANNA GIESKES, Düsseldorf Lieferanten klauen. Gerade hier ist dings täuschen sie sich über die

LADENDIEBSTAHL / Mitarbeiter und Kunden sind gleichermaßen beteiligt

Ladendiebstahl lohnt sich, zumindest für die Diebe: Nur jeder zehnte wird erwischt, und der Bundesverband der Selbstbedienungswarenhäuser (BdSW), Bonn, schätzt die Verluste, die der "Klau" dem deutschen Einzelhandel im vergangenen Jahr beigebracht hat, auf rund fünf Milliarden Mark. Allerdings vergaß Verbandspräsident Günter Mössner während der BdSW-Jahrestagung nicht den deutlichen Hinweis darauf, daß auch das Personal stiehlt. Neu ist die Erkenntnis nicht. Neu ist aber, daß ein Verband im deutschen Einzelhandel bekennt, "daß wir das auch öffentlich zugeben sollten".

Laut Statistik gehen 30 bis 40 Prozent dieser Verluste, die der Handel nüchtern als "Inventurdifferenz" verbucht, à conto "diebi-sche Kunden". Weitere 30 bis 40 Prozent füllen die Taschen der Mitarbeiter, und 20 bis 30 Prozent verschwinden schon bei der Anlieferung, denn auch Mitarbeiter der aber oft organisatorische Schlamperei im Spiel: Wenn die angelie-ferte Ware nicht sorgfältig kontrolliert und nachgezählt wird, ist die Versuchung eben groß.

Mitarbeiter-Diebstählen könnte, so das Ergebnis der Jahrestagung, dann wirkungsvoll vorgebeugt werden, wenn die Handelsunternehmen sich entschließen könnten, strikt durchzugreifen und "ohne Ansehen der Person" zu handeln. Fristlose Entlassung sei in jedem Fall geboten, "auch, wenn es sich um einen höheren Angestellten handelt". Im übrigen werde dem Personal das Stehlen oftmals viel zu leicht gemacht.

Am schwierigsten gestaltet sich offenbar der Kampf gegen den "Kundenklau": Eine repräsentative Befragung durch den Verband hat nämlich ergeben, daß 53 Prozent der Bevölkerung Ladendieb-stahl als "Kavaliersdelikt" empfinden; rund 35 meinen, daß damit kein Risiko verbunden sei. AllerHöhe der dadurch entstehenden Verluste. Rund 14 Prozent nannten eine Milliarde Mark, die anderen tippten weit niedriger.

Daß sich der Handel tatsächlich fünf gestohlene Milliarden über die Preise auch von seinen ehrlichen Kunden wieder zurückzuholen versucht, sollte, so Mössner, deren Bereitschaft zu schärferen Kontrollen im Laden erhöhen, "denn die Ehrlichen zahlen sonst für die Diebe mit". Keinen Zweifel ließ Mössner auch daran, daß die Müh-len der Justiz zu langsam mahlen: "Strafen haben nämlich nur dann einen Sinn, wenn Verfolgungen ernsthaft drohen": die Schnellig-keit und Intensität der Strafenkeit und Intensität der Strafverfol gung könne aber noch wesentlich verbessert werden.

Letztlich geht es darum, so das Fazit der Tagung, das Risiko der Diebe so hoch zu schrauben, daß sie die Lust verlieren. Denn aus Not auch dieses wurde deutlich. klaut heute niemand mehr.

### **Auf diese Anzeige** winkt Champagner.

"Kein Mensch interessiert sich für diese Coupon-Anzeige" wetterte unser Marketing-Boß und wettete zwanzig Flaschen Champagner, wenn mehr als zwanzig Coupons eingehen. Wir schluckten trocken und wetteten zwanzig Flaschen dagegen.

Nun liegt es an Ihnen.

Wenn Sie unseren Boß ärgern wollen, dann schicken Sie uns möglichst viele Coupons (nur Firmen zählen). Dann muß er nämlich zwanzig Flaschen an uns ausgeben

und nochmals zwanzig, die unter allen Einsendern verlost werden. Egal, ob Sie schon mittags den Iglo-Dinner-Sen icc haben oder nicht. Da Sie sich als Boß unserem Boß gegenüber kollegial

verhalten, greifen Sie natürlich nicht zur Schere. Oder?

| Ci-tu  |      |      |
|--------|------|------|
| Firma: | <br> | <br> |

Sofort-Beratung: 040/34 90 24 97 Iglo-Dinner-Service: Tiefkühlkost für jede Betriebsgröße. Langnese-Iglo GmbH. Dammiorwall 15, 2000 Hamburg 36.

**FAO** 

#### Verwaltungskosten werden gesenkt

Die FAO, Sonderorganisation der Vereinten Nationen für Ernährung und Landwirtschaft, will spa-ren. Das kündigte ihr Generalsekretär, Edouard Saouma, am Sitz der Organisation in Rom an. Mit 434 Millionen Dollar (rund 1,1 Milliarden Mark) liege der Haushalt für 1984/1985 nur knapp über den

#### **Abonnieren Sie** Denkfrische

Die WELT ist keine bequeme Zeitung, Ihre Analysen, Hintergrundberichte und Kommentare regen an zur geistigen Auseinandersetzung. Oft ist sie Stein des (Denk-)Anstoßes. Das macht sie so wertvoll für kritische, aktive, geistig unabhängige Leserinnen und Leser. - Beziehen Sie die WELT im Abonnement. Dann sind Sie fit für alle Diskussionen

#### DIE WELT

Hinweis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht, ihre Abonnettenis-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genug) schriftlich zu widerrufen bei DIE WELT. Jenneb, Postfach 305830, 2000 Hamburg 56

An DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

#### **Bestellschein**

Bine hefern Sie mit zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monatische Bezugspreis beträgt DM 23.60 (Auskand 31.00, Luftpostsersand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustell-kosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

L'interschnit:

PLZ/Ort

Linterschnit ich habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von Tagen (Absende-Datum genügt) schnittich zu widerrufen bei DIE WELT. stach 30 58 30, 2000 Humi

Ausgaben von 1982/1983. Die wegen ihres Verwaltungsaufwands häufig kritisierte Organisation wol-le die Verwaltungskosten um vier Millionen Dollar senken. Saouma kündigte die Streichung von 40 Planstellen an. Auf diese Weise würden die Personalkosten auf 58 Prozent des ordentlichen Haus-halts gesenkt. Sie hätten vor zehn Jahren noch 77 Prozent ausgemacht. Trotz Sparens könne mehr Geld für Entwicklungshilfe im landwirtschaftlichen Bereich ausgegeben werden.

COMECON / Schuldenberg von rund 90 Milliarden Dollar - Rumänien und Polen größte Problemfälle

### Der Spielraum für Kreditaufnahmen wird enger

ULRICH B. MARKER, Wien Umschuldungsvereinbarung, die Rumänien mit westlichen Banken für 1983 getroffen hat, bil-det nur den Anfang einer Reihe von Problemen, die der Schuldenberg des Comecon im Laufe dieses Jahres für die westliche Finanz-welt noch aufwerfen wird. Als nächstes Land hat Polen bereits um Umschuldungsverhandlungen nachgesucht und dabei auch gleich den Wunsch für einen weiteren Kredit über 3 Mrd. Dollar angemel-

Die Schulden des Comecon in westlichen Währungen dürften 1982 nach vorläufigen Schätzungen von rund 80 auf annähernd 90 Mrd. Dollar angewachsen sein. Die Schätzung wird nach Aussage von Finanzexperten diesmal dadurch erschwert, daß einige Comecon-Länder 1982 offensichtlich erstmalig ihre Bankenverbindlichkeiten (die ziemlich genau erfaßbar sind) abgebaut haben und dafür in grö-Berem Umfang Handelskredite und Anleihen bei westlichen Regierungen und internationalen Or-ganisationen aufnahmen. Die Summe der Verbindlichkeiten bei westlichen Banken, die Ende 1981 brut-

Importe aus der

Schweiz gesunken

Die Handelskammer Deutsch-

land-Schweiz sieht viele Anzeichen

für eine Belebung der deutschen Wirtschaft und erwartet davon auch

Rückwirkungen auf die Schweizer

Exporte in den für die Schweiz mit

Abstand wichtigsten Auslands-

markt. In diesem Sinne außerte sich der Direktor der Handelskammer,

Hans-Joachim Meyer-Marsilius bei

der Vorlage des Jahresberichtes 1982. Vieles spreche dafür, daß man

in Deutschland - ähnlich wie in den

USA -auf dem Weg aus der Talsohle

ist. Dies werde zweifellos auf die

Schweizer Wirtschaft und ihre Ex-

porte nicht ohne Auswirkungen bleiben.

Die schweizerischen Ausfuhren

in die Bundesrepublik sind erst-

mals seit 16 Jahren zurückgegan-

gen, und zwar um 115 Millionen Franken oder 1,2 Prozent auf 9,573

Milliarden Franken. Damit gingen

18,2 Prozent (18,3) der Schweizer

Exporte in die Bundesrepublik. Un-

ter den zehn Hauptimportländern der Bundesrepublik nahm die

Schweiz wieder Platz sieben ein,

nachdem sie 1981 auf den neunten

Rang abgerutscht war. Der schwei-

zerische Anteil an den deutschen

Importen beträgt weiterhin 3,4 Pro-

AP. Zürich

to rund 61 Mrd. Dollar betrug, durfte sich um 9 Mrd. Dollar verringer. haben. Dieses Minus ist ungefähr zur Hälfte auf einen Aufwertungseffekt des Dollars gegenüber den Währungen zurückzuführen, in denen die Kredite aufgenommen

Zu den Ländern, die ihre Bankkredite (derzeit rund 15 Mrd. Dollar) im Westen abbauten, ohne aber die Gesamtschulden zu verringern. gehört in erster Linie die Sowjetunion, die angesichts ihrer großen Rohstoffreserven weiterhin als kre-ditwürdig gilt. Die Tschechoslowa-kei und Bulgarien haben nach Abvon Bankkrediten ihre Gesamtschulden auf 3,3 und 4,2 Mrd. Dollar eingegrenzt und sind be-müht, ihre Zahlungsverpflichtungen einzuhalten. Als pünktlicher und verläßlicher Schuldner hat sich auch die DDR erwiesen. Sie hat 1982 ihre Schuldenlast um 850 Mill, auf rund 9 Mrd. Dollar verringert und keine neuen Kredite aufgenommen. Die Banken rechnen damit, daß Ost-Berlin 1983 auch die rund 4 Mrd. Dollar auslaufender Kredite aus der Mitte der siebziger Jahre vereinbarungsgemäß

ITALIEN / Sportwagenhersteller

GÜNTHER DEPAS, Mailand

Die italienischen Sportwagen-

hersteller haben keine Absatzsor-gen. Sowohl im Inland als auch im

Die Sportwagenfirma Maserati in

Modena beginnt im Frühjahr die-

ses Jahres mit dem Export des

Modells "2000 Biturbo". Insgesamt

soll der Exportanteil im laufenden

Jahr 50 Prozent erreichen, wäh-

rend für die kommenden Jahre den

Plänen von Maserati-Chef Alejan-

dro De Tomaso zufolge eine "stabi-

le" Ausfuhrquote von 60 Prozent

vorgesehen ist. Gegenwärtig be-

läuft sich die Tagesproduktion des "Biturbo" auf 20 bis 25 Stück, bis

Juni sind 30 bis 35 eingeplant. 1982 setzte Maserati 50,5 Milliarden Lire (rund 88,38 Millionen DM) um, 235

Prozent mehr als im Vorjahr. Die Steigerung geht voll auf das Konto

der "billigen" Hausmarke, von der 1982 rund 2000 Stück abgeliefert

Gut in Fahrt befinden sich auch

die beiden Branchenkleinsten: Die

Sportwagenfirma De Tomaso Au-

to, die ihre 100 von 48 Belegschafts-mitgliedern in Handarbeit jährlich

mmengebauten Fahrzeuge

Ausland nimmt der Verkauf zu.

Absatzboom hält weiter an

Ebenso wie be, der Tschichoslowaker und Bulganen ging auch bei der "DDR" die Emalung der Zahiungsverpflichtungen zu Lasten der Winschaftsentwicklung We-gen Devisenmangel multen die Importe aus dem Westen drastisch gedrosselt werden. Das bedeutete nicht nur Einschmakung des Verbrauchs, sondern auch Verzicht auf die Einfuhr westlicher Technologie mit einer Vertägerung von Strukturverbesserungen und ver-

ringertem Wirtschaftswachstum. Die großen Problemfalle bleiben auch 1983 Rumanien und Polen, Rumanien, das bereits durch ausstehende Zinsen für 1981 und Fälligkeiten für 1982 in Schwierigkeiten geraten ist, sieht 1983 vor Fälligkeiten in Höhe von 3,43 Mrd. Dollar, davon fast 0,9 Mrd. Dollar Zinsen. Nach dem jungsten mit westlichen Banken getroffenen Umschuldungsabkommen sollen davon 1983 and 1984 nur 30 and 10 Prozent beglichen werden, der Rest nach einer dreijährigen Zah-lungspause in einem Zeitraum von 61: Jahren, 1984 werden aber bereits weitere 1,8 Mrd. Dollar fällig. Eine ähnliche Zahlungspause strebt jetzt auch Polen an, das mit

ausschließlich im Ausland ver-

kauft, sowie die 1967 aus dem Kon-kurs der alten Lamborghin her-vorgegangene Nuova Lamborghi-

ni, die sich inzwischen in französi-

scher Unternehmerhand befindet. Im Laufe des Jahres 1983 bringt

das Unternehmen, das im vergan-

genen Jahr rund 100 Countach zum

Preis von 200 000 DM pro Stück

verkaufte, auch eine "Billigver-

sion" heraus, den Jalpa, von dem

zum Preis von 100 000 DM 240 Ex-

emplare abgesetzt werden sollen.

dro De Tomaso bewußt die Kon-

kurrenz von Porsche und BMW ins

Visier genommen hat und mit

preiswerten Sportwagen aus fei-

nem Hause den exklusiven Markt

passionierter Marken-Fahrer anzu-

gehen entschlossen ist, hegt Ferra-

ri in Maranello bei Modena dage-

gen vorerst keine Expansionspla-

ne. Die Produktion liegt bei 2600 Stück im Jahr, der Umsatz erhöhte

sich 1982 um rund 30 Prozent auf

beinahe 150 Milliarden Lire. Rund

22 Prozent der Produktion wurden

im vergangenen Jahr auf dem Bin-

nenmarkt abgesetzt, 35 Prozent in den USA und der Rest in Westeu-

ropa und in Mittelost.

Anders als Maserati, wo Alejan-

rund 25 Mrd. Dollar den größten Anteil am Schuldenberg des Co-mecon im Westen hat. Nach Umschuldung der Fälligkeiten für 1981 und 1982 stehen nun die Verbundlichkeiten bis 1985 zur Diskussion, die Polen aus eigener Kraft nicht tilgen kann, sondern sogar noch auf weitere Kredite angewiesen ist. Ein "kleiner" Problemfall ist auch Ungarn, das seine Bankverbindlichkeiten im Westen nur geringfügig abbauen konnte und mit rund 8,5 Mrd. Dollar Gesamt-schulden ins Jahr 1983 ging. Für 1983 rechnen die Finanzex-

perten mit einer geringeren Zunahme der Comecon-Verschuldung. Diese Prognose wird einerseits damit begründet, daß die westlichen Banken immer weniger geneigt sind, die Kreditvergabe gen Osten auszuweiten und daß der früher stark in Anspruch genommene Eu-romarkt für die Comecon-Länder kaum noch offen sein wird. Andererseits, so wird erklärt, ist ohne nachhaltige weltwirtschaftliche Wende keine Verbesserung der Handels- und Devisenbilanzen im Comecon zu erwarten, so daß sich der Spielraum für weitere Kreditaufnahmen verengen wird.

#### RKW: Bei Beratung

Wird gespart
JOACHIM WEBER, Frankfurt "Zur Zeit lautet das Hauptpro-blem der deutschen Industrie: Wie kann ich meine Kosten senken, um meine Anteile am internationalen Markt wenigstens zu halten?", meint Erich Menzel, Vorstandsvor-sitzender des Rationalisierungskuratoriums der Deutschen Wirtschaft. (RKW), Eschborn. Seine These belegt er mit Zahlen: 53 Prozent der Investitionen deutscher Unternehmen seien 1982 in die Rationalisierung geflossen, 28 Prozent in Ersatzund 19 Prozent in Erweiterungsvorhaben.

Besonders ausgeprägte Ansätze zur Kostensenkung sieht Menzel derzeit in den Verwaltungs- und Dienstleistungsbereichen. Schwerpunkte der Rationalisierung in der Industrie lägen künftig in der Büroautomatisierung in Verbindung mit neuen Kommunikationstechniken, im verstärkten Einsatz computergestützter Entwicklungs- und Fertigungsmethoden und in der Einführung von Industrierobotern und Automatenstraßen.

Die Sparbemühungen sind im vergangenen Jahr auch am RKW selbst nicht spurlos vorübergegangen. Die Zahl der Beratungen, zu 86 Prozent aus Staatsmitteln bezu-schußt, ging um 3 Prozent auf 2900 zurück. Insbesondere die kleinen Unternehmen mit Umsätzen bis zu 2.5 Millionen Mark hielten sich zurück. Obwohl sie für ihre Betriebsberatungen (RKW-Durchschnitts-DM pro Tag) 75 Prozen Zuschuß in Anspruch nehmen können, ging ihre Nachfrage um fast 11 Prozent zurück. Von der Geldnot der öffentlichen Hände dagegen blieb das RKW weitgehend verschont. Der Haushalt von 54 (56,6) Mill. DM wurde zu 53 (51) Prozent von Bundes- und Landesmitteln

#### Im Verbund bessere Chancen am Markt

cd. Frankfurt
Die Deutsch-Skandinavische
Bank in Frankfurt, Tochter der Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm, berichtet über eine Verbesserung des Ertrags, der ganz überwiegend für Vorsorgemaßnah-men verwendet wird, sowie über eine strukturelle Geschäftsverbesserung. Die Bank, mit einer Tochter in Luxemburg und einer Füliale seit 1982 in Hamburg vertreten sowie neuen Aktivitäten im Leasinggeschäft, hat zwar ihre Bilanzsumme um elf Prozent auf 1,9 Mrd. DM zurückgehen lassen, aber die Kundenkredite um zwei Prozent auf 1,13 Mrd. und die Kundeneinlagen um 42 Prozent auf 248 Mill. DM (alles einschließlich Luxemburg) gestei-

gert.
Die auf das Skandinaviengeschäft spezialisierte Bank ist nach
dem Ausscheiden der Bayerischen
Landesbank als Aktionärjetzt mehr in den internationalen Verbund der Stockholmer Mutter eingegliedert, wovon sich der Vorstand zusätzliche Marktchancen, besonders auch im Dienstleistungsgeschäft, verHANNOVER-MESSE / Über 6000 Anmeldungen

### Uber allem Mikroelektronik

Ganz im Zeichen innovativer Technologien steht das Angebot der Hannover-Messe '83, die am 13. April ihre Tore öffnet. Die größte Industrieschau der Welt, die von Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff eröffnet wird, umfaßt wieder zehn Fachmessen zur selben Zeit am selben Ort". Nach Angaben der Messeleitung haben sich mehr als 6000 Firmen und Organisationen aus über 40 Ländern zur "Messe der Messen" angemeldet. Frankreich, Großbritannien, Italien, die USA und die Schweiz sind die am stärksten vertretenen ausländischen Nationen. Die Veranstalter rechnen wieder mit mehr als einer halben Million Besuchern aus gut 100 Ländern.

Mit 5525 Direktausstellern, davon rund 1560 aus dem Ausland, wird das gute Ergebnis der vom Angebot her gesehen am ehesten vergleichbaren Messe 1981 noch übertroffen. Ähnliches gilt für die Netto-Standfläche, die mit 406 000 qm ausgewiesen wird. Für die Sonderschauen, darunter das Informationszentrum "Jugend-Technik-Zukunft", stehen gut 25 000 qm zur Verfügung. Im "theroretischen"

D. SCHMIDT, Hannover
im Zeichen innovativer
seien steht das Angebot

Symposien, Seminare und Kon.

gresse stattfinden.

Zu den wichtigsten Themen der Messe gehort die Mikroelektronik Im Rahmen des neuen Ausstel-lungskonzepts "Microtronic" wer-den erstmals die Instrumentarien den erstmass die Allstamentalien aufgezeigt, die für die Umsetzung der neuen Schlüsseltechnologie in marktfähige Produkte und damit in industrielle Leistung notwendig in industrielle Leistung Continue in industrieue Leistang notwening sind. Messechef Claus Groth weist ouf die enge Verbindung naben aller Ausstellungsbereiche zur Mi-kroelektronik hin. Dazu gehöre die gesamte Informations und Kom munikationstechnik, die Elektro-technik und der Maschinen und Anlagenbau.

Speziell der thematisch Schwerpunkt der Hannover-Mess thematische 83, die Fachmesse ASB – Antre-ben, Steuern, Bewegen, dürfte die Chancen für den Einsatz der Mikroelektronik sichtbar machen Die insgesamt zehn Fachmessen werden ergänzt durch drei Angebotsschwerpunkte. Als "Partne-land" nutzt in diesem Jahr Portu-gal die Hannover-Messe zur Selbst-darstellung.

FRANKREICH / Industrie-Aktivität stabilisiert

### Die Arbeitslosigkeit sinkt

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Im Unterschied zu den meisten anderen westlichen Industriestaaten ist die Arbeitslosigkeit in Frankreich während der letzten Monate nicht mehr gestiegen. Sie hat sich sogar etwas zurückgebildet, ohne allerdings die 2-Millionen-Schwelle zu unterschreiten.

Nach den jetzt bekanntgegebe-nen neuen Monatsziffern verminderte sich von Ende Januar auf Ende Februar die Zahl der bei den Arbeitsämtern registrierten Stellensuchenden auf 2 080 100 (2 130 000). Saisonbereinigt – und das ist aussagefähiger – blieb die Arbeitslosigkeit mit 2020 100 (2019 300) praktisch unverändert. Im Jahresvergleich nahm sie nur noch um 3,8 Prozent zu. Das im Vormonat um 9 Prozent gestiegene Stellenangebot schwächte sich auf 112 100 (115 400) ab. Per saldo hat sich damit die Lage am Arbeitsmarkt etwas verschlechtert Auch kam es zu einem neuen Anstieg der Konkurse. Die jüngste konjunkti-relle Unternehmerbefragung der Bank von Frankreich ist etwas günstiger ausgefallen als die von vor einem Monat. Die meisten Unternehmer haben engegeben, daß sie bis Mitte 1983 mit der Stabilisie-rung ihrer Erzeugung rechsen. Wie es in dem Bericht der Noten-

Wie es in dem Bericht der Notenbank heißt, hat sich die industrielle Aktivität nach einer rein technisch bedingten (Wiederaufstockung der Vorräte) Belebung zum Jahresbeginn auf dem Niveau der letzten Monate stabilisiert. Sie sei aber niedriger gewesen als im Februar 1982. Ihre Produktion gesteigert hat praktisch nur die Automobilindustrie. Durchweg erhalten wurde dustrie. Durchweg erhalten wurde sie in der Investitionsgüter-, Kon-sumgüter- und Lebensmittelindustrie. Dagegen gab es Einschrän-kungen bei industrieilen Zwi-schenprodukten.

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

DAB bleibt bei 3 DM

Dortmund (dps/VWD) - Die Dortmunder Actien-Brauerei AG (DAB), Dortmund, wird voraussichtlich für das Geschäftsjahr 1982 wieder eine Dividende von 3 DM je 50-DM-Aktie DM zahlen. Einen entsprechenden Vorschlag hat jetzt der Vorstand der Brauerei dem Aufsichtsrat unterbreitet. Wie aus einem Zwischenbericht weiter hervorgeht, konnte mit einem Absatz von 2,792 Mill, hl Bier in 1982 wieder das Vorjahresergebnis erreicht werden. Gleichzeitig stieg der Umsatzum 3,3 Prozent auf 354 Mill. DM.

EVA: 10 DM Ausgleich

Düsseldorf (dpa/VWD) - Die freien Aktionäre der Eisenbahn-Verkehrsmittel AG, Düsseldorf, erhalten für das Geschäftsjahr 1982 (30. 9.) wieder eine Ausgleichszahlung von 10 DM je Aktie im Nennbetrag von 50 DM. Das teilte das Unternehmen im Anschluß an die Hauptversammlung mit. Eine Be-schlußfassung über die Gewinnverwendung entfiel, nachdem auf-grund des Beherrschungs- und Ge-winnabführungsvertrags ein Ge-winn von 1,31 Mill. DM an die EVA GmbH abgeführt worden war.

Concordia Chemie zufrieden Oberhausen (dpa/VWD)-Die frühere Bergbaugesellschaft Concordia Chemie AG, Oberhausen, jetzt mehrheitlich im Besitz der Stoll-werk AG, will den Aktionären aus dem Überschußdes Jahres 1982 von 1,7 (2,9) Mill. DM wieder eine Dividende von 5 DM je 100-DM-Aktie zahlen. Wie aus dem jetzt veröffent-lichten Geschäftsbericht des im Wohnungs-, Grundstücks-, Anla-gen- und Fleischhandelsbereich tätigen Unternehmens weiter hervorgeht, hat sich der Gewinn vor EEV-Steuern aufgrund der rückläufigen außerordentlichen Erträge von 6,3

auf 5,5 Mill. DM reduziert. Die zu-friedenstellende Geschäftsent-wicklung dürfte sich 1983 fortsetzen und eine Dividendenausschüttung in bisheriger Höhe ermöglichen. Die Umsatzerlöse stiegen laut Geschäftsbericht auf 6 (4,7) Mill. DM

Gallus schreibt schwarz

Viersen (dpa/VWD) - Die Gallus Herrenschuhfabrik H. Vogels GmbH & Co. KG, Viersen, konnte 1982 trotz erheblich verschlechteter Ertragslage noch schwarze Zeh-len schreiben. Der Gesamtumsstz lag mit 55 Mill. DM rund 1 Prozent unter Vorjahr, teilte das Unternel men mit. Ümsatzverluste im Inland von gut 4 Prozent wurden durch eine günstige Entwicklung des Ex-ports großenteils aufgefangen, der einen Umsatzanteil von knapp 15 Prozent hat. Die leicht auf 1,2 Mill DM gestiegenen Investitionen wurden voll aus Eigenmitteln finan-ziert. Bei den Gallus-Schwesterfinen in Österreich und Frankreich konnte sogar ein weiteres Wachs-tum realisiert werden, wodurch die Gallus-Unternehmensgruppe insgesamt wieder auf einen Umsatz von über 100 Mill DM kam.

Zum Flughafen

Köin (dpa/VWD) - Der Lufthansa Airport Express wird vom Beginn des Sommerfahrplans (27. März) an auch den Düsseldorfer Flughafen anfahren. Bislang endete er bereits am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Das teilte die Fluggesellschaft in Köln mit. Ferner können Fluggäste aus Köln und Bonn, die einen internationalen Lufthansa-Flug ab Düsseldorf benutzen wollen, ohne Aufpreis mit dem Airport Express anreisen. Dasselbe gilt auch für Passa giere aus dem Raum Düsseldorf, die internationale Flüge der Lufthans oder ihrer Poolpartner ab Köln Bonn gebucht haben.

ÖSTERREICH / Industriebeteiligungen der Creditanstalt-Bankverein stagnierten

### Mit Geschäftsentwicklung zufrieden

W. FREISLEBEN, Wien Die größte und mehrheitlich im Statseigentum stehende Bank Osterreichs, Creditanstalt-Bank-verein (CA), konnte im vergange-nen Jahr eine Verbesserung im or-dentlichen Betriebsergebnis um 30 Prozent erzielen. Allerdings wurde dies durch höhere Rücklagennotierung und verdoppelte Vorsorge für Kredit- und Länderrisiken so weit korrigiert, daß die Bank nur ein um zwei Prozent auf 60,3 Millionen Mark gestiegenes Ergebnis vor Steuern auswies, womit unverändert eine 10prozentige Dividende ausgeschüttet wird. Allein für Länderrisiken wurden mehr als 14 Mil-lionen Mark zurückgestellt.

Die Bilanzsumme wuchs bei 6015 Mitarbeitern um 14 Prozent auf 39,6 Milliarden Mark, das Pri-märmittelaufkommen um 15,2 Prozent auf über 15 Milliarden Mark und die Spareinlagen allein (unter Marktanteilsgewinn) um 17,6 Prozent auf 4,8 Milliarden Mark. Das Kreditgeschäft litt unter der

schwachen Nachfrage der Indu-strie, so daß sich das gesamte Finanzierungsvolumen nur um 10,1 Prozent auf knapp 23 Milliarden Mark erhöhte.

Besondere Bedeutung genießt

bei der Creditanstalt nach wie vor das Auslandsgeschäft, dessen Anteil am Gesamtgeschäft von 42 auf 46 Prozent stieg. Nicht zuletzt des-halb und weil die Bank nach den Worten ihres Generaldirektors Hannes Androsch, des ehemaligen Vizekanzlers und Finanzministers der Republik, als "monetare Visitenkarte Österreichs" auch "an den Maßstäben internationaler Commerzbanken" gemessen werde, wird derzeit schrittweise das Eigenkapital um insgesamt 600 Millionen Schilling (rund 85 Millionen Mark) durch Ausgabe junger Ak-tien aufgestockt. Noch im März eröffnet die CA neben der Filiale in London eine weitere in New York. Zur Unterstützung im internationalen Geschäft wurde jetzt ein Beirat aus 16 Persönlichkeiten installiert, dem auch Otto Wolff von Amerongen angehört. Im Inland rechnet Androsch mit einer leich-ten Rückbildung des Sparzins-niveaus, und als Folge guter Liqui-dität und anhaltend schwacher Nachfrage mit einer rascheren Rückbildung der Kreditzinsen. So positiv die Geschäftsentwick-

So positiv die Geschäftsentwicklung bei der Creditanstalt war, so
schwierig gestaltete sich das Jahr
für den bankeigenen Industriekonzern, dessen Umsatz bei 8,25 Milliarden Mark stagnierte. Verluste
gab es für den Fahrzeugkonzern
Steyr infolge Auftragsmangels im
Rüstungsbereich und eine ausgesetzte Abnahmeverpflichtung Nigeriens tinfolge Devisenmangels! geriens (infolge Devisenmangels) und Absatzschwierigkeiten im Zweiradsektor. Ebenfalls tief in der Verlustzone: der Gummikonzern Semperit sowie die Glasfabri-ken Stölzle-Oberglas Die Unternehmen im Bau-, Maschinenbauund Chemiebereich dagegen schlossen einigermaßen zufriedenstellend ab.



### Beim Wendemanöver sagt es plötzlich piep!

Nah und fern erreichbar: per Telefon und EURO-Signal. Beruhigend, wenn man weiß, daß es "piep!" sagt, wenn man gebraucht wird – so kann man die Freizeit wirklich gelassen und entspannt genießen. Dann schaut man auf den kleinen Funkrufempfänger und sieht, was er signalisiert: "im Büro anrufen". "sofort zurückkommen", "zu Hause melden" oder was man sonst noch vereinbart hat.

Von jedem Telefonanschluß sind Sie mit Euro-Signal im gesamten Bundesgebiet und im größten Teil Frankreichs zu erreichen. Auch der Fernsprechauftragsdienst gibt Ihnen die Signale, wenn Ihr Büro nicht besetzt ist. Und der zweite große Einsatzbereich von Euro-Signal: Sie erreichen auch Ihre Mitarbeiter unterwegs und können sie auf diese Weise flexibler und damit ökonomischer einsetzen. Unternehmen mit Kundendienst- und Vertreterorganisationen, Speditionen, Baubetriebe und viele freiberuflich Tätige sparen mit Euro-Signal Tag für Tag Zeit und Kosten. Euro-Signal macht Arbeitszeiten effektiver und freie Zeiten erholsamer mit einem eintachen "Piep!" Lassen Sie sich über Euro-Signal bei Ihrem Fernmeldeamt oder im Telefon-Laden ausführlich bergten.



Post Partner für Telekommunikation

هكذا من النصل

muß die Deutsche Babcock perhausen, ihren etwa 20 000 ären (darunter Iran mit Prozent von 250 Mill DM kapital) für 1981/82 (30.9.) nur erstmals einen dividenen Abschluß vorlegen. Nur Auflösung von 389-Mill. DM gen, gleichbedeutend mit Halbierung des Eigenkapi-haffte diese Holding eines ißten deutschen Maschinenılagenbaukonzerne noch ei-geglichene Rechnung. Trutm 28. April zugleich die mg eines genehmigten Ka-on 100 Mill. DM vor.

Maria.

Alterest Fig.

tale of

Contract Contract

- - 14---

A ....

**96** 1

a.h ..

A 1965 a lacturing

MM1

Wgt.

i de Partir de la companya de la co

触 5. \*\*\*

The same

half dans over

jan nie - a **\*** A . .

\* 41

<u>.</u>

ands (Marie Aus -

#1**3** 

 $\mathcal{F}_{\mathcal{F}}:= {}^{V}$ 

**海发**的 3

. ....

fere c

· Free

 Ermächtigung soll, so künverden. Und das soll zusam-ut Rücklagenstärkung aus ufenden Geschäft das dezi-Eigenkapital bis 1984/85 auf etwa 720 Mill. DM reichdoppeln. Da gleichzeitig bis us Vorrats- und Schulden-Abrechnung von Aufträgen igen Fertigungszeiten) eine zung der Bilanzsumme um n etwa 0,5 Mrd. DM zu ersei, werde sich die zusamschmolzene Eigenkapitalhis 1984/85 auf 21 Prozent lanzsumme verbessern.

neue Zuversicht hat ihre gu-inde. Denn den "fürchterlirtragseinbruch" (Ewaldsen) kte der Babcock-Konzern mit zusammen 1,4 Mrd. DM man längst auch dieses Geschäft swert, die bis 1984/85 abgeverstehe. Aber bei diesen drei Pro-

33 nimeist erfolgreichen mit nun 620 (210) Mill DM in insgesamt 922 (520) Mill DM Rückstellungen für Auftragsrisiken ausreichend vorgesorgt zu haben glaubt. Gegenüber dem aus diesen Quellen entstandenen Organschaftsverlust von 505 Mill, DM, den die Holding 1981/82 aus dem Töchterkreis übernehmen mußte, brachten ten die meisten der 45 Babcock-Produktionsgesellschaften einen Gewinn von etwa 120 Mill. DM

Vom Ballast der Vergangenheits-sünden befreit, soll sich diese Sonnenseite des Babcock-Konzerns alägt der Vorstand seinen auch dank weiterhin über dem ären zur Hauptversamm- Branchendurchschnitt liegender Geschäftsentwicklung bereits
1982/83 wieder in "deutlich schwarzem" Abschluß zeigen. Im Zielkonflikt zwischen Rücklagenstärkung orstandsvorsitzender Hans disen an, bis 1984/85 "durch nach baldiger Kapitalerhöhung er mehrere Kapitalerhöhundanz oder zum Teil ausgewerden. Und das soll zusam den noch nicht für 1982/83 zu mit zusam den noch nicht für 1982/83 zu mit zusam den noch nicht für 1982/83 zu

planen
Das Desaster mit den drei Großaufträgen (je ein Kraftwerksprojekt in Kuwait und Saudi-Arabien, dazu ein libyscher Bauauftrag für Krankenhäuser und Sportstätten) steckt dem Vorstand noch zu tief in den Knochen, um schon wieder Dividendenflagge zu zeigen. Die vielen Gründe für dieses Debakel summiert Ewaldsen vernünftigerweise zu dem Eingeständnis gra-vierender Managementfehler im ei genen Hause: Man habe zwar in den letzten zehn Jahren mit erfolgreicher Abwicklung von gut einem halben Hundert Großgufträgen (je weils über 100 Mill. DM und zu-Verlusten aus drei Großauf- meist im Ausland) bewiesen, daß

spezifischen Risiken der Auftragsentwicklung total verkehrt einge

Das Gegensteuern, das 1979 begann und mittlerweile auch bis in den Vorstand hinein zum Auswechseln aller für diese drei Sündenfälle verantwortlichen Manager führte, folgt zwei Grundlinien: Ei-nerseits sorgfältigere Auftragsse-lektion und Terminplanung der Abwicklungszeiten. Andererseits forcierte Rationalisierung mit Mo-bilisierung eines "dreistelligen Mil-lionenbetrages" an Kostensen-kungspotential zumal im Gemeinkostenbereich.

"Zur eigenen Überraschung" ha be man als Resultat dieser Politik strengerer Auftragsselektion mit stärkerer Betonung des "Kleinge-schäfts" in den ersten fünf Monascharts' in den ersten fun Mona-ten 1982/83 sogar einen weiteren Anstieg des Auftragseingangs um 14 Prozent (darunter plus 22 Pro-zent im Inland) erzielt gegenüber nur einprozentigem Plus beim Durchschnitt des deutschen Maschinenbaus, registriert Ewaldsen.

| Gruppe Dt. Babcock       | 1981/82 | ± %    |
|--------------------------|---------|--------|
| Umsatz (Mill. DM) ')     | 6 344   | + 13,9 |
| Auslandsanteil (%)       | 56      | (6Ô)   |
| Gesamtleistung           | 7 633   | + 20,0 |
| Auftragseingang          | 6722    | + 3,0  |
| Auftragsbestand          | 11 644  | + 2,9  |
| Beschäftigte (30. 9.) 2) | 33 986  | + 2,6  |
| Investitionen            | 133     | + 17,7 |
| Abschreibungen           | 88      | + 4,3  |
| AEG-Ergebnis             | - 389   | (23)   |
| Eigenkapital             | 350     | -55,7  |
| in % v Bilanzsumme       | 77      | /1631  |

') mit 937 (545) Mill DM Innenumsåtzen. 2) davon 6515 (6601) bei Auslands-

#### LEASING / Höherer Forderungsausfall

#### ınziel klar verfehlt

urückhaltung privater und licher Abnehmer bei der ffung von Neufahrzeugen wh in der Leasing-Branche be Spuren hinterlassen, Pe-neider, Geschäftsführer der thter VAG Leasing GmbH, chweig, sieht den Grund für ı den ursprünglichen Plaabweichenden Ergebnisse ur in dem erneut rezessiv enen Autogeschäft. Auch istete Gewährung der Invezulage habe sich negativ irkt, weil bisherige Leamhold in stärkerem Maße

bile kauften.
ingestrebte Ziel der VAG, den Fahrzeugbestand
if über 100 000 Fahrzeuge
eiten, habe sich deshalb
alisieren lassen. Statt der en Steigerung um 10. Pro-ırde nur ein Zuwachs um

D. SCHMIDT, Hannover Marktanteil von über 30 Prozent urückhaltung privater und sei VAG Leasing unverändert

Zufrieden zeigt sich Schneider mit der Umsatzentwicklung. Der Gesamtumsatz erreichte 874 (738) Mill. DM; das entspricht einem Plus von 18,4 Prozent. Die starke Steigerung sei "auch durch Preissteigerungen beeinflußt" worden. Vom Umsatz entfielen 280 (228) Mill. DM auf Erlöse aus dem Verkauf gebrauchter Fahrzeuge. Der Kundenstamm, dessen Struktur im wesentlichen unverändert blieb, erhöhte sich im Berichtsjahr um 3100 auf knapp 43 000 Leasing-Kunden. Der Anteil privater Leasing-Kunden ist mit 6100 (5700) immer noch sehr gering.

Die Ertragsentwicklung bezeich-net Schneider, ohne konkrete Zahen Steigerung um 10. Proirde nur ein Zuwachs um
ahrzeuge oder 3,6 Prozent
gesamt 92 600 Automobile
Dennoch, so Schneider,
die Position am Markt gut
tet werden. Mit einem en Schneider, ohne Konkrete Zahler, ohne Zuwachs um denstellend. Sorgen bereite aller-dings die große Zahl von Firmengesamt 92 600 Automobile
Dennoch, so Schneider, ohne Konkrete Zahler, ohne Konkrete Zahler, ohne Zuwachs um denstellend. Sorgen bereite allerdings die große Zahl von Firmenzusammenbrüchen. Dies habe bei
VAG Leasing "zu einem erheblich
höheren Forderungsausfall und
Wertberichtigungsbedarf geführt.

UNE HANNE / Besseres Neugeschäft

### m Zinstrend begünstigt

D. SCHMIDT, Hannover Braunschweig-Hannover-pothekenbank AG hat 1982 igeschäft erneut ausweiten Nach Angaben des Vor-wurden ingesamt Darlehen 9 (1,27) Mrd. DM zum Abgebracht. Davon entfielen

i) Mill. DM auf Kommunal-3 (567) Mill DM auf Hyporredite. Die im Vergleich rjahr deutlich niedrigeren ze begünstigten vor allem erungen im gewerblichen ; dort stieg das Neuvolu-f 201 (110) Mill DM. Dage-gen die Darlehen für Einfaäuser weiter auf 57 (67)

iv entwickelte sich die Erhnung. Zinsüberschuß
inmalerträge nahmen auf
4) Mill. DM zu. Diese Steibewirkte zugleich eine Vering des Betriebsergebnisses

spricht einem Plus von 50,7 Prozent. Aus dem Jahresüberschuß von 12,6 (10,3) Mill. DM wird die Bank eine unveränderte Dividende von 18 Prozent zahlen. Darüber hinaus sollen die offenen Rückla-gen zur Erweiterung des Umlauf-spielraums mit 8 (6) Mill. DM dotiert werden (Hauptversammlung

am 1. Juni). Zur Einschätzung der Aussich-ten im laufenden Jahr verweist der Vorstand auf die weitere Konjunk-tur- und Zinsentwicklung. Die bei-den ersten Monate seien maßgeb-lich von dem sinkenden Zinstrend lich von dem sinkenden Zinstrend begünstigt worden. So habe die Bank Kommunaldarlehen von 368 (50) Mill. DM und Hypothekendar-lehen von 103 (52) Mill. DM abge-schlossen. Die Bilanzsumme, die Ende 1982 bei 7,95 Mrd. DM lag, hat mittlerweile die 8-Mrd.-Grenze deutlich überschritten.

#### Länderbank-Ergebnis 1982 ausgeglichen VWD, Frankfurt

Über eine kräftige Ertragsbesse-rung bei gleichzeitig verringertem Bilanzvolumen berichtet die Deutsche Länderbank AG, Frankfurt/ Berlin, im Geschäftsbericht 1982. 1981 hatte die Dresdner Bank AG als alleiniger Aktionär den entstandenen Jahresfehlbetrag übernommen. 1982 konnte die Bank dagegen ein ausgeglichenes Ergebnis erwirt-schaften. Die noch zu Beginn des Berichtsjahres vorhandene inkongruenz zwischen Aktivposten mit Festzinssatzeinerseits und Refinan-zierungsmitteln andererseits wurde schrittweise abgebaut. In diesem Zusammenhang ermäßigte sich die Bilanzsumme um 530 Mill. auf 3,31 Mrd. DM. Die Forderungen an Kreditinstitute gingen um 149 Mill. auf 2,19 Mrd. DM zurück

Der Bestand an Anleihen und Schuldverschreibungen wurde auf 266 (435) Mill DM reduziert. Die Kredite an Kunden nahmen auf 1,09 (1,21) Mrd. DM ab. An den Gesamteinlagen von 2,98 Mrd. DM sind Bankeinlagen mit 89,9 (80,9) und Kundeneinlagen mit 10,1 (19,1) Pro-zent beteiligt. Der Zinsüberschuß belief sich unter Einbeziehung der Erträge aus Wertpapieren und Be-teiligungen auf 17,7 (minus 36,1) Mill DM. Die Zinsmarge hat sich im Jahresverlauf zunehmend gebes-

#### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Bergheim: Christa Pütz, Kerpen; Bitburg: Nachl. d. Ehefran Theodor Hank, Maria, geb. Gorges; Bonn: Planografik GmbH i. L.; Köln: Konrad Heinz Bach, Handel- u. Bauservice; München: Nachl. d. Michael Konrad Vogenreiter; "COG" Gaststätten-Holding GmbH; SP Steck- und Pilsgaststätten GmbH; Nachl. d. Dr. med. Heinrich Schaffer; Neu-Uhn: Marmara Lebensmittel- u. Textil-Handels GmbH; Ravensburg: Günter Beck, Kaufmann; Wuppertal: RETAN Schalt- u. Steuergerätebau GmbH. Anschluß-Konkurs eröffnet: Hannover: Hans-Joachim Kremer, Kaufmann, Inh. d. "Assam"; München: José Lopez, Kaufmann, Alleininh. d. Kunstgewerbegeschäfte "Brigitta Bazar", Unterhaching u. Garching; Uhn (Donan): Gebr. Schmitt Elektrogerätebau GmbH & Co. KG, Erbach. Vergleich beautragt: Burgwedel: Dreckspatz Container Service GmbH, Isernhagen 1; Container Service GmbH, Isernhagen 1.

DWESTDEUTSCHE KRAFTWERKE / Weiter hohe Investitionen

### gebnis wie in den besten Zeiten

inem Ergebnis, das wieder besseren Jahre anschließt, Nordwestdeutsche Kraft-AG (NWK), Hamburg, das sjahr 1981/82 (30.9.) been-wohl der Jahresüberschuß h das von der Verwaltung bene Nettoergebnis haben äftig erhöht und erlauben es aum ersten Mal seit mehre-ren wieder, neben unverän-4 Prozent Dividende die igen mit 25 Mill. DM zu do-Zusätzlich hat NWK alle hkeiten von Sonderabsungen genutzt.

Gründe für die erhebliche stärkung nennt Vorstandszr Hermann Kremer einmal nstige Umsatzentwicklung. von Preisanhebungen er-sich der Umsatz überpro-al zum Stromabsatz um 19 t auf rund 2,6 Mrd. DM aus. nderen profitierte NWK von Erzeugungsstruktur mit den Anteilen von Kernenergie

der Unternehmenspolitik es, so betont Krämer, künf-Mittel- und Spitzenlast mit zu decken und den Grund-eich der Kernenergie zuzu-

JAN BRECH, Hamburg werde der Anteil von Kernenergie mit der Inbetriebnahme von Krümmel und der Wiederinbetriebnahme von Brunsbüttel (die gegenwärtige Umrüstung kostet nund 400 Mill. DM) auf die "stolze" auch 1981/82 (30.9.) been Zahl von mehr als 50 Prozent kom-

> Das Endziel, die Grundlast von 60 Prozent durch Kernenergie ab-zudecken, hofft Krämer Ende 1986 zu erreichen. Dann soll Brokdorf ans Netz gehen. Dieses Kernkraft-werk an der Unterelbe ist zu einem Drittel fertiggestellt. Von den Gesamtkosten von rund 3,2 Mrd. DM sind etwa 850 Mill. DM verbaut.

Zur Absicherung der Importkoh-lebasis hat sich NWK im Rahmen des Veba-Konzerns an der US-Bergwerksgesellschaft Westmore land für 30,4 Mill. DM beteiligt. Von der 15 Prozent betragenden Beteiligung der Vebagruppe hält NWK 37,5 Prozent.

Voraussetzung der auf langfristi-ge Preisstabilität ausgerichteten Unternehmenspolitik seien hohe Investitionen, erklärt Krämer. Für die nächsten drei Jahre sind insge-samt 3 Mrd. DM vorgesehen, allein in diesem Jahr sollen 750 Mill. DM aufgewendet werden. Um diesen Finanzbedarf decken zu können, sei einmal der Erhalt einer gesunden Ertragsbasis notwendig, zum anderen eine Kapitalerhöhung er-forderlich, die Krämer für 1985

Zur Entwicklung in diesem Jahr betont Krämer, daß das Ergebnis auf dem hohen Niveau nicht gehalte werden dürfte. Dank der letzten Strompreisanhebung im November 1982 sei die Ertragslage zwar trotz 2,4 Prozent geringeren Strom-absatzes noch stabil, doch werde sich der Ausfall des Kernkraft-werks Brunsbüttel und die auflaufenden Betriebskosten und Abschreibungen auf das Werk Krümmel im Verlauf des Jahres negativ auswirken. Weitere Strompreisan-passungen für dieses Jahr plant NWK nicht.

| MAT                  | 1391/92 | = 76   |
|----------------------|---------|--------|
| Stromabg. (Mrd. kWh) | 23,1    | + 3,4  |
| Nettoerzeugung       | 20,6    | + 4.0  |
| dav. Kernenergie (%) | 45,5    | (44,6) |
| Kohle                | 48.6    | (49.0) |
| Ges                  | 4.9     |        |
| <b>Ö</b> i           | 1,0     | (2.4)  |
| Umsatz (Mill. DM)    | 2557    | + 19,2 |
| Jahresüberschuß      | 92      | + 37,2 |
| Dividende %          | 14      | (14)   |
| Nettogewinn          | 141     | ÷ 51,6 |
| in % vom Ums.        | 5.5     | (4.3)  |

### SIEMENS

### Neue Perspektiven für Bildschirmtext



### Hannover, April '83. Siemens stellt auf der Hannover-Messe das erste deutsche Bildschirmtelefon vor.

Das neue Bildschirmtelefon – Anfang nächsten Jahres auf dem Markt – ist die wirtschaftliche und platzsparende Alternative zu den bisher getrennten Endgeräten für Fernsprechen und Bildschirmtext. Es bietet nicht nur alle Funktionen eines modernen Komfort-Telefons: Die Kombination mit dem einfach zu bedienenden Bildschirmtext-Terminal eröffnet vielen Arbeitsplätzen den problemlosen Zugang zu innerbetrieblichen und öffentlichen Informationssystemen.

Eine gewünschte Bildschirmtext-Seite wird nicht mehr zeitraubend über den Suchbaum, sondern direkt mit Hilfe eines individuell programmierbaren Schlagwortregisters angewählt. Daten

und Mitteilungen können über die alphanumerische Tastatur mühelos von jedermann eingegeben, abgerufene Informationen lokal gespeichert werden. Zusätzlich sind z.B. ein Drucker, ein Chipkarten-Leser oder eine zweite Telefonleitung anzuschließen.

Das Bildschirmtelefon ist eines der Ergebnisse der umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Siemens. Über 3 Mrd. DM jährlich wendet das Unternehmen für die Verbesserung vorhandener und die Entwicklung neuer Produkte und Systeme auf. So macht Siemens über 50% seines Umsatzes mit Produkten, die erst in den letzten 5 Jahren entwickelt wurden.



Neue Technik bringt uns voran. Siemens.

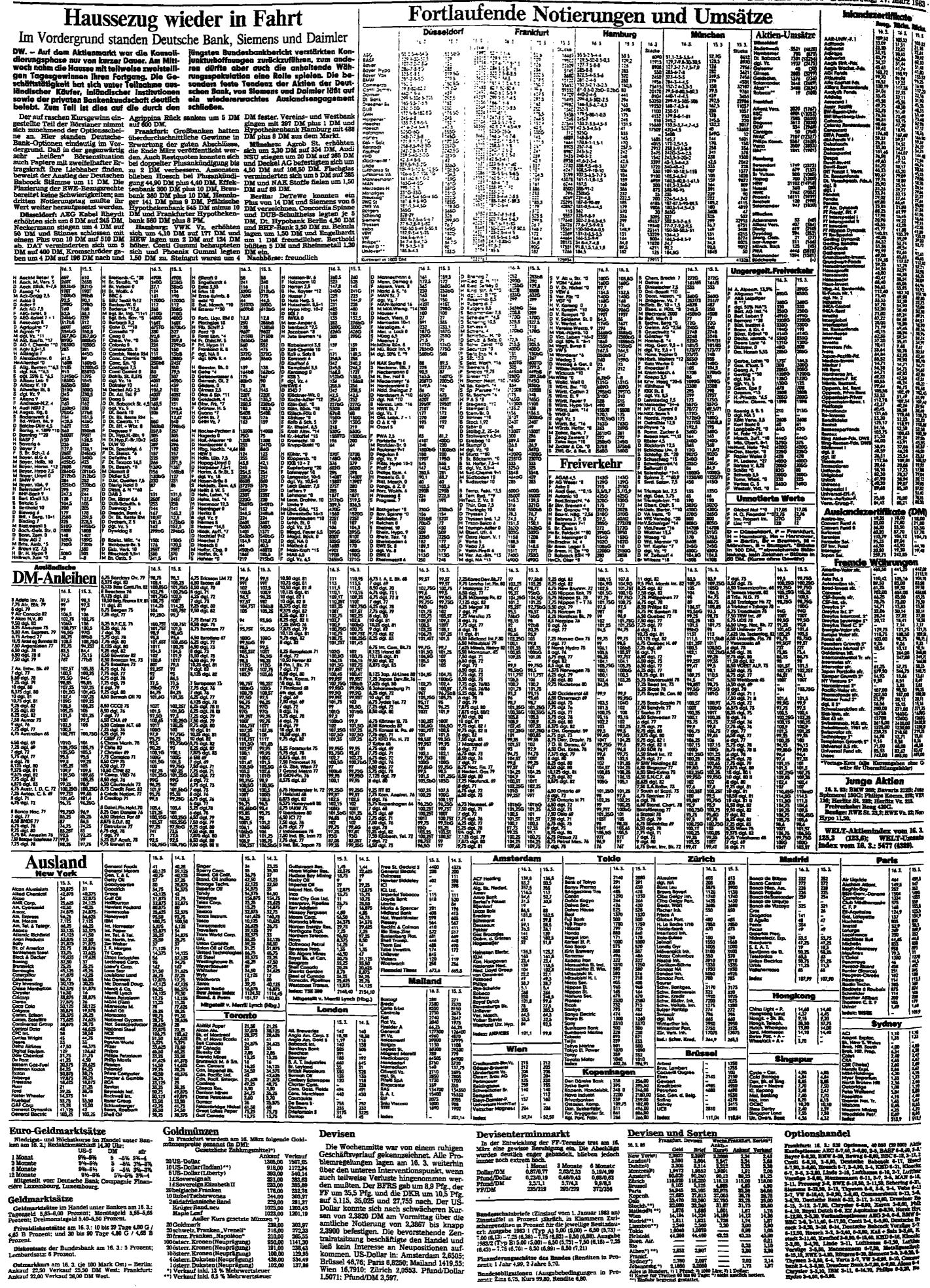



Bundesobligationen (Ausgabebedingun, 2021): Zins 6,75, Kurs 99,80, Rendite 6,80.

Wien 16,7910: Zürich 2,0553. Pfund/Dollar

1,5071; Pfund/DM 3,597.



| ndesanielhen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16. 3. 15. 3.<br>6 dgs. 77 987 97,1 96,95<br>6 dgs. 78 788 75,8 95,8<br>6 dgs. 77 848 97,1 97,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Renten wenig verändert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16.1 15.1 Optionsanleihen  6 Kropp 64 98,751 98,751 134.3 15.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausländische Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 484 100.5G 100.5G 100.5G 100.5G 100.5G 100.5G 100.5G 100.5G 100.5S 100.5 | 6 dgi, 771 987 97,1 94,95 6 dgi, 781 788 95,8 95,8 95,8 98,9 88 98,7 87,1 8 dgi, 77 58 97,1 197,1 8 dgi, 77 58 97,1 198,4 198,5 6 dgi, 781 270 198,4 198,5 198 dgi, 801 77,0 198,4 198,5 198 dgi, 81 979 116,6 116,5 116,5 116,6 116,7 116,6 116,7 116,6 116,7 116,6 116,7 116,6 116,7 116,6 116,7 116,6 116,7 116,6 116,7 116,6 116,7 116,6 116,7 116,6 116,7 116,6 116,7 116,6 116,7 116,6 116,7 116,6 116,7 116,6 116,7 116,6 116,7 116,6 116,7 116,6 116,7 116,6 116,7 116,6 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | im Mittelpunkt der Rentenmarktaliskussionen stand die bevorstehende Zentralbank- ratsitzung. Wegen der ungeklärten Währungssituation wird es neuerdings für mög- lich gehalten, daß die Bundesbank die längst fällige Diskontsenkung noch einmal hinausschieben wird. Nachfrage nach öffentlichen Anleihen bestand für kürzere und mittlere Laufzeiten, hier lagen die Kurse etwas besser. Langläufer blieben unverän- dert. DM-Auslandsanleihen profitierten von Auslandskäufen. Die Pfandbriefkurse bewegten sich kaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 Mannesmann 59 6 Mannesmann 59 78.57 79.56 79.57 8 Mannesmann 59 6 Mannesmann 59 6 Mannesmann 59 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.5 | 16.3.   15.3.   15.3.   16.3.   15.3.   16.3.   15.3.   15.3.   16.3.   15.3.   16.3.   15.3.   16.3.   15.3.   16.3.   15.3.   16.3.   16.3.   15.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 504 100,5 93,56 93,56 93,56 93,56 93,56 93,56 93,56 93,56 93,56 93,56 93,56 93,56 93,56 93,56 93,56 93,56 93,56 93,56 93,56 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93,57 93 | Bundespost  4 Abb. 57* 4484 100.5G 100.5G  5% Belpost 88 10/85 100.5G 100.6G 6 dol. 621 7/85 100.3G 100.2G 6% dol. 721 12/85 100.3G 100.2G 6% dol. 721 12/85 100.3G 100.2G 6% dol. 721 9/87 105.3 105.2  10 dol. 81 5/89 112 111.9 10% dol. 81 5/89 113.55 113.4 8 dol. 80 3/90 102.2 102.25 9% dol. 80 12/96 106.75 106.65 10% dol. 81 10/91 106.75 106.75 10% dol. 81 10/91 117.3 117.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16.3.   15.3.   15.3.   16.3.   15.3.   16.3.   15.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3.   16.3   | 4 Rot.Vdb. Stk. 68 98G 98G 8 Brazillen 72 99.5G 99.5G  5% Bh. Belev. 58 98G 98G 6 K. Kopenhagen 72 94.7 99.5G 99.5G  6 dgl. 65 99.5T 99.5T 98.5T 99.5G 99.5G 99.5G  5% RWE 59 99.5G 99.5 99.5 100.3  7% StraKving 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F Am. Cyenemid   95   99.5   F Affissibitish B.   \$3.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4.65   \$4 |
| 1/08 94.55 94.55<br>978 97.65 97.55<br>12.68 97.65 97.55<br>12.69 10.7 94.45<br>469 111.55 101.65<br>469 101.65 101.65<br>7.69 105.2 105.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 digit 5 108   86.75   86.75   7 digit 71 113   95.5   95.95   6 digit 5 78   78   78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 Veba 59 98,5G 98,75G Optionsscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M Brokena Hill 13.5 13.65 H Occ Petroleum 144.2 145.5 F Bull 14.8 13.2 D Oce v. d. Grint 144.5 144.5 144.5 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Länder – Städte  5% 8d-Willip, 58 85 197,756 197,756 196,756 1916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 dgl. 76 101,9556 101.8 59, dgl. KO 228 110,65 110,65 7 dgl. Pt 195 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102 | 7 W 72 997 98.75<br>5% Witnersh. 58 986 986 Wandelanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F Conon 12,5 12,1 F Clympus Optical 11,5 11,36 F Conon Comp. 10,71 10,57 H v. Commerce. 20,5 20,5 F Contemplier 100,8 107,5 F Commerce. 11,5 10,9 D Ch. Monhatton 125 125,5G F Rekhoed 14,5 45,9 F Chrysler 58,8 8,8 8,1 M PanAm 13,1 12,36 M Citicorp. 93,7 92,9 M Papal 83,8 82,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1/70 102,1 102<br>470 112,8 172,8<br>579 57,9 14<br>7/70 106,75 104,75<br>11,78 194,7 104,7<br>11,78 102,3 102,5<br>2,79 106,5 102,5<br>1,79 116,2 115,2<br>1,79 116,5 116,6<br>12,79 114,75 114,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8% dgl. 78 85 97.75 97.5<br>8% dgl. 78 86 97.75 97.5<br>8% dgl. 82 92 103,75 100<br>7 Bayen 66 86 101 101G<br>6% dgl. 67 87 101 481<br>6 dgl. 68 85 97.5 97.5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8th doj. 82   105,466   104,96   4 Hbg, Ldibk, M 48   83   85   84 dal, KD 169   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102,16   102 | ## AKZO 49 84G 84G 84G 84 86 84 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F Corp. Coles 175.5 D Colgotte 175.5 D Colgotte 175.5 D Colgotte 175.5 D Cont. Group 175.5 D Phoenix Ass. 176.5 D Phoenix Ass. 176.7 D Phoenix                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1/92 115.1 115.1<br>1 3/92 115.4 115.4<br>3/95 95.85 95.85<br>4/92 1111.85 111.85<br>5/92 1109.2 1009.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7% dgl. 77 85 100,15G 100,15G 101G 77 84 101G 101G 101G 101G 101G 101G 101G 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | St dgt 120   107G   108.5G     | 5 D Bk. Linz. 77 5% Dollet Inc. 88 111,75G 111 | M CSR   5,6   5,7   156   158.5   F Rank Org.   5.5   5.55   158.5   M De Beers Cons.   17.3   17.98   F Rich Detect Cons.   17.3   17.98   F Rich Tisto NA-5t.   19.5   20   17.7   F Rich Tisto NA-5t.   19.5   20   20   20   20   20   20   20   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3/72   175.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.4   275.5   275.4   275.4   275.5   275.4   275.5   275.4   275.5   275.5   275.4   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   275.5   | 8% dgt.75 83 100,3 G<br>7% dgt.77 85 1015 101,4<br>7 dgt.77 85 1016 101<br>6% dgt.78 88 98,5 98,5 G<br>8% dgt.80 88 108,28 G<br>7% Bremen 71 87 102,25 G<br>80gt.77 87 103 102,25 G<br>104,25 G<br>105,25 G<br>104,25 G<br>105,25 | ## dol. PF 80 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 376 Kordusen 78   79,5   79,75   7076   777   Kraft jec. 70   106   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766   10766      | M Bost Diffet, Gold   71,1   74,556   F Sorniyo Becaric   4,465   4,65     D Bost Aft Lines   23,2   20,8   F Sorniyo Becaric   4,751   4,756     F Bestmann Kodak   204   2906   F Sorniyo Bec   4,751   4,756     F Bestmann Kodak   204   2906   F Sorniyo Bec   4,751   4,756     F Bestmann Kodak   204   2906   F Sorniyo Bec   4,751   4,756     F Bestmann Kodak   204   4206   F Sorniyo Bec   4,751   4,96     B Schumberger   10,1   10,1   10,1     D Bestmann Kodak   204   4,956   4,96     B Service   10,1   10,1     B Strong   21,57   21,57     B Strong                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 846 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8% Homburg 70 85 195.3G 195.3G 8% 6d.77 92 94.5 95.7 195.4 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.2 195.1 195.2 195.1 195.2 195.1 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 195.2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 dgt. KO 1 85.75G 85.5G 100.25G 100.2 | 6 Nichi Co Ltd 80 113 114T 6 6gl 84 97.25G 97.5G | M   Pater   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 128 1184 107.4 107.4 107.6 521 1184 107.8 107.7 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8  | 7½ dgl.72 87 1025 1026 8 dgl.72 87 1556 102 1026 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 Bay, Helbit, KO 2 101,75 101,75 99 dgit, KO 181 108,75G 108,75G 108,75G 101,75G 101, | 44: Offent Rn 79 2246 2186 8% dol. 97 193,756 193,756 5% Block Comp. 78 194,5 122,56 7% BlC 83 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 190,256 | H Groces 103G 101G D Suh 78G 77G D Suh 78G 77G D Suh 78G 77G 77G 77G 77G 77G 77G 77G 77G 77G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28 184 184 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 ShildPL 64 til 84 97,45 99,45 8h dgl. 48 25 1006 1006 1006 8 dgl. 71 84 101,75 101,75 4h Sear 68 85 102,5 102,5 7 dgl. 77 87 1006 1006 6 dgl. 70 85 96,25 96,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 Bin. Prior. Bit. 51 ft. Sin. Phin. Ainst 183bG | 6 Tokyo Yuden Ca. 82 109 109 64% Eurofima 87 197G 197G 5 Texaco int. 66 94,5 96 10 dayl 89 107G 107G 177G 177G 177G 177G 177G 177G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D Hoogovers   20.6   20.7   O Thom Emi   18.26   18.26   18.26   18.36   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.26   18.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 021 4/84 100,5G 100,5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5% Schi-H. 59 84 79.9G 99.9G<br>6dgl 64 8 84 100,4G 100,4G<br>7% dgl 72 87 107,25 101<br>8% dgl 73 85 103,9 102,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6th digit Pt. 75 87,75 87,75 7% digit Pt 81 100,75 100,75 4th Horpen 59 16/50G 16/5 16/5 6th D.Centrisci. Pt 123 90 90 3 digit KD 96 105 105 6 hisechet 63 99 997 997 996 digit Pt 190 102,75 996 digit KD 242 111 111 6 digit 64 98,8 997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Optionsscheine   8 S. A. E. 85   100G   100G | D Jusco   576   576   D Universit   27   27,2   F Konvescid Klase   1,46   1,5   F United Techn.   158   15508   F Konvescid Klase   1,454   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457   1,457                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5/83 100.25 100.3<br>11/83 102.5 100.3<br>2/84 101.56 101.56<br>9/84 102.9G 102.8<br>1/84 103.2G 103.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 Essen 72 85 101G 101G 75 100G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 LEB PT 17 6 DG HYP PT 48 83G 83G F. BelLike. 96.5G 96.5G 7% clgl. 71 99.75G 99.75 5% clgl. PT 69 101,6G 1 | 11 BASF 82 23.9 25.2 6% Weltbook 85 180G 180G 1806 6% dg. 85 90.57.2 1806 6% dg. 87 7% dg. 87 797.00.5 1806 6% dg. 87 7% dg. 87 797.00.5 1806 6% dg. 88 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 1 | F. Komentau   5.2   5.   F. Vellascher Mogn.   -   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19.84 180.33 180.255.6<br>2/85 180.8 100.65<br>2/85 180.25 180.05<br>2/87 180.25 180.2 180.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 Stuttuport 65 83 100G 100G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5% D. Gen. Bt. 15 70 95.55G 92.5 7 dpj. 19 4.5 94.5 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 100.757 10 | 10 HORCHER /5 130.2 130.2 130.5 74 dol. 28 104.5G 102.H05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Digition Incl.   135   135   135   136   136   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137   137                                                                                                                                                                                                                                                             |

ist ständig auf Achse, um Argumente für das Unmögliche zu den. Wo immer archäologische Fundstellen neue Erkenntnisse rsprechen, ist auch von Däniken dabei.« Die Weltwoche

### Pie Strategie der Götter

Strategie

n Dienst: Kisss Jürgen Fritzsche, uge-Lübbte, Jens-Martin Lüddehn eport), Bonn; Friedr. W. Heering, aus Hillesheim, Hamburg

eporti, Bonn, Friedt, W. Heering, and Hilbeshelm, Famburg and Hilbeshelm, Famburg and Friedt, Politische Mach-Garnot, Facha, Peter Finlippi Devaterland: Norbert Edoch, Ridd-olkowsky Grallyk, Internationale famired Reuber, Annand: Jörgen Marra Weidenhiller (neilly, Scite and Miller, Dr. Handred Rewold Reimmegen: Euson von Louwenstein and Hiller, Dr. Handred Rewold Reimmegen: Euson von Louwenstein and Burger, Bundesparkhile Famopa, Unfehren, Burger, Bundesparkhile Famopa, Unfehren, Burger, Burger, Willed, deuropa: Dr. Carl Gastaf Strömm, chichite Walter Gleinte, Wirtenhilt; függemann, industriespolitik: Handelle, in Geld und Kredit; Chau Dertin-lielem Dr. Peter Dittmar, Reinburd Allei, i. Geldige Wehr Will des Bulker Stort: Frank Quadaller, Burger, Brank Gunder, Berlin, Holler, Sport: Frank Quadaller, Burger, Kant index Wehr, Will Cremeran, (neilly, Reins-Will, Commercian, (neilly, Reins-Will, Peroper, Haise Buddelf, Scheijka Antlandsbelfagen: Hans-Herbert and Lewinder, Reinburd Berger, Grafik, Schmidt
khande Redaktsure: Ir. Leo Flechmidt

Die Suche nach dem achten Weltwunder wird zur Abenteuer-Reise auf der Spur der Götter-Astronauten:

Überall auf dem Erdball haben die Außerirdischen Zeugnisse ihrer einstmaligen Anwesenheit hinterlassen. Mit brandneuen Spuren und Entdeckungen, mit brisanten ideen und verblüffenden Erkenntnissen belegt Erich von Däniken diese »Strategie der Götter« Nahtlos fügt er Mosaikstein an Mosaikstein - beseelt von dem Gedanken, das Dagewesensein der Außerirdischen zu beweisen. Reizvoll und farbig schildert von Däniken Reisen in ferne Länder und Kontinente. Seine Abenteuer und Begegnungen mit den dort lebenden Menschen machen deutlich: er selbst ist der beste Reiseführer durch die Welt der Götter-Astronauten.

»In einer grauenhaft langweiligen Literatur beherrscht Erich von Däniken als letzter die Kunst, Geschichten zu erzählen.« Stem

121 Abb., davon 58 in Farbe, geb., 32 DM

#### DIE WELT lateure: Wilfried Herrs-Eichenro-rerbert Kremp UNABRÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND \* befredskierre: Peter Gillies, Brupo Dr. Gilnier Zehm Ler Chefredskilon: Heinz Berth -Ausgabe: Disthart Goos

Deutschland-Konrespondenten Berüht
Haus-Bhöfiger Karute, Elmu Geitel, Peter
Weertur, Düsseklorf: Dr. Wilm Herity,
Jonelin Gebhoff, Harald Pomy, Frankfarr: Dr. Denkeuset, Guratusch (zugleich
Korrespondent Alts Stätelnbau/Architektur,
Jage: Adham, Jonelin Weber; HamburgHerbert Schritte, Im Brach, Riker Warneiske MA; Hamnowe: Domindi Schnikte, KultHernd Lampe, Künchen; Peter Schrittel,
Prof. Uhleh B. Marker; Stattgart: Xing-Ha
Kop, Wetner Neitzel

Amstendsbürne, Brüssel: Wilhelm Hadler; London: Fritz Wirth, Wilhelm Purier; Mos-ken: Friedrich H. Nenmann; Parie August Geaf Espeneck. Josephin Schembil; Rom: Friedrich Meichman; Stockholm: Reiner Gatermann; Washington: Thomas L. Kleilm-ger, Hoest-Alexander Siebert

gar, Horst-Alexander Siebert

Auskunds-Korgespondensen WELT/SAD:
Athen: E. A. 'Antonarous, Beirst: Peter M.
Banke; Bogoti: Prof. Dr. Gfinter Priedlinder; Britisel; Cay Grad v. Brochdorff-Ablisheber, Britisel; Cay Grad v. Brochdorff-Ablisheb, Bodo Badies; Jerusalem: Ephraim Lahar, Helm Schrewe; Johannesburg: Dr. Hans Germant; Lonslon: Helmut Vosa, Ghristian Perber, Cisas Geissman; Slegtried Helm, Peter Michaldt, Joschim Zwikirsch; Lon Angeles: Rat-Heim Rukowski, Machtit, Raif Gürte; Madland: Dr. Günther Depas, Dr. Monlica von Zinsewins-Lommon; Mexico City: Werster Thomas; New York: Alfred von Krastosikeru, Gitta Beneri, Ernst Haubruck, Hans-Jürgen Stück, Walfram Wil; Paris Helms Weissenberger, Continues Riititer, Joschim Lefbeil Som, Anna Tietjer; Tokio: Dr. Fred for in Trobe, Edwin Karmiol; Washington: Diekrich Schulz; Zfrich: Fierre Rothschild.

Zentrakredaktion: 5300 Bosm 2, ( Allos 99, Tel. (02 28) 30 41, Telex 885 714 1000 Berlin 61, Kochstraße 50, Redaktion: Tel. (6 30) 259 10, Telez 184 611, Anzeigen: Deutschlänis-Ansgabe Tel. (6 30) 23 91 20 31, Telez 184 611

2000 Hamburg M. Kaiser-Wilhelm-Straße I, Tel. (6 40) 34 71, Telez Bedaktion und Ver-trieb 2 170 618, Ametigen 2 17 691 777

4300 Essen 18, lm Teelbruch 100, Tel. (0 20 54) 18 11, Telex 8 579 104 Fernkopierer (0 20 54) 8 27 28 und 8 27 29 3000 Hannover I, Lange Leube 2, Tel. (05 11) 1 79 11, Telex 923 919

6000 Frankfurt (Main), Westendstraße 8, Tel. (06 11) 71 73 11, Telex 412 449

Monatsabonnement bei Zustellung durch die Fund oder durch Träger DM Za,60 einschließlich 3,5% in Mehrwertsteuer. Auskandsabonnement DM 3,5% einsichließlich Foru. Der Freis des Luftpotells. Die Abonnemenisgebühren sind im voraus zahlbur.

Günige Anseigenpreisitste für die Deutsch-landungsbe: Nr. 61, und Kombinstionsturff DIE WELT (WELT am SONNTAG Nr. 12, für die Hamburg-Ausgabe: Nr. 47.

Amiliches Publikationsorgan der Berliner Börne, der Bremer Wertpoplanbürse, der Rheinigel-Westfläschen Börse an Dissel-durf, der Fronkfurter Wertpapierbörse, der Hansestischen Wertpapierbörse, Hammurg, der Niedersächsischen Börse zu Hammover, der Bagerischen Börse, Mimchen, und der Baden-Württembergischen Wertpapierbör-se zu Staftiggt.

Die WELT erscheint mindestens viermel Minich mit der Verlegsbelage WELT-REPORT. Verlag: Axet Springer Verlag AG. 2000 Hamburg 35. Kalser-Wilhelm-Straße 1

Herstellung Werner Koziak

Verlagsleiter: Dr. E-ust-Dietrich Adler Druck in 4300 Essen 18, Im Teelbruch 100, 2000 Hamburg 38, Kaiser-Wilhelm-Str. 6

Vertrieb: Gerd Dieter Leikeh



Veronica Carstens, Ārztin und Frau des Bundespräsidenten, Schirmherrin der Deutschen Multiple

"Multiple Sklerose Kranke dürfen nicht länger im Schatten leben" Multiple Sklerose ist eine Entmarkungs-Krank-

schiedlichen Schweregrades, sowie Seh- und Hörstörungen. Die MS-Krankheit kann jeden von uns treffen. Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft berät und betreut MS-

heit des Zentralnervensystems mit Lähmungserscheinungen unter-

Patienten und fördert die medizinische Forschung über diese rätselhafte Krankheit.

Ihre Spende hilft uns, den Kranken zu helfen. Spendenkonto Nr. 313131 PSA Köln/Stadtsparkasse München Hamburg, den 11. März 1983

Die Gesellschafterversammlung der Firma Kögel & Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Hamburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer 66 HR B 6156 hat am 25. Oktober 1982 beschlossen, das Stammkapital der Gesellschaft von DM 200 000.— auf DM 50 000.— herabzusetzen. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordent, sich bei der Gesellschaft in Hamburg 28, Billhorner Kanalstraße 1, zu melden.

Kögel & Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Wenn Sie es

eilig haben. können Sie Ihre

Anzeige über Fernschreiber 8 579 104

NORDWESTDEUTSCHE KRAFTWERKE AG

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft - Inhaber Bank für Handel und Industrie AG, Berlin von Stamm- und Vorzugsaktien - zu der am Mittwoch, dem 11. Mai 1983, 10.00 Uhr

im Congress Centrum Hamburg, Saal 2, Am Dammtor, 2000 Hamburg 36, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammiung

Tagesordnung

Vorlage des lestgestellten Jahresabschlusses für das Geschäfts-jahr 1981/82 mit den Berichten des Vorstands und des Aufsichts-

2. Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für

das Geschäftsjahr 1981/82. 3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 1981/82.

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 1981/82. Beschlußfassung über Satzungsänderungen.

6. Neufestsetzung der Aufsichtsratsvergütung. 7. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern.

8. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1982/83 und das Rumpfgeschäftsjahr 1983.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Der Vorstand wird etwaige Anträge und Wahlvorschläge von
Aktionären gemäß §§ 125ff AktG nur mitteilen, wenn die Aktionärseigenschaft nachgewiesen wird.

Tellnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung sind die-jenigen Aktionäre und zur Ausübung des Stimmrechts diejenigen Stammaktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am Don-nerstag, dem 5. Mai 1983, bei unserer Gesellschaft in Hamburg oder bei einer der folgenden Banken an den dort genannten Plätzen während der üblichen Geschäftsstunden hinterlegen und dort bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung belassen:

Hamburgische Landesbank - Girozentrale -, Hamburg Deutsche Bank AG, Hamburg, Bremen, Frankfurt/Main, Hannover

Dresdner Bank AG, Hamburg, Frankfurt/Main, Hannover

Berliner Bank AG. Berlin Berliner Commerzbank AG, Berlin

Bremer Bank, Bremen, Niederlassung der Dresdner Bank AG Bremer Landesbank, Bremen

Commerzbank AG, Hamburg, Bremen, Frankfurt/Main, Hannover Deutsche Bank Berlin AG, Berlin

Deutsche Bank Saar AG, Saarbrücken Deutsche Girozentrale – Deutsche Kommunalbank –, Frankfurt/Main Conrad Hinrich Donner, Hamburg

Hessische Landesbank - Girozentrale -, Frankfurt/Main Landesbank Schleswig-Holstein - Girozentrale -, Kiel Maffei & Co. GmbH, München

Norddeutsche Landesbank - Girozentrale -, Hannover Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co., Hamburg, Frankfurt/Main

Vereins- und Westbank AG, Hamburg M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co., Hamburg

Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Düsseldorf

Schweizerischer Bankverein, Basel

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemaß erfolgt, wenn die Stammaktien und Vorzugsaktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei einer anderen deutschen Bank bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung gesperrt werden. Die Hinterlegung kann auch bei jedem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank erfolgen. Die von einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank über die Hinterlegung ausgestellte Bescheinigung ist in Urschrift oder beglaubigter Abschrift spätestens am Freitag, dem 6. Mai 1983, unserer Gesellschaft

Hamburg, den 17. März 1983

Nordwestdeutsche Kraftwerke Aktiengesellschaft Der Vorstand

Der ungekürzte Text der Einladung zur ordentlichen Hauptver-sammlung erscheint im Bundesanzeiger Nr. 53 vom 17. März 1983.

Warenpreise – Termine

Nach dem scharfen Anstieg am Vortag mußten sowohl Gold als auch Silber am Dienstag an der New Yorker Comex recht deutliche Einbußen hinnehmen. Auch bei Kupfer wurden durchweg rückläufige Notierungen registriert. Bei Kaf-

| Mair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fee ergaben sich<br>Kakao konnte sich          | ebe<br>dem | rfalls<br>schwä | durch die B<br>icheren Trend | ank Abs<br>nicht ent | chläge.<br>ziehen.  | Me<br>Juli           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Weizen Cheapo (c bush)   15. 3. 14. 3.   Marz   300.75   315.30   Marz   301.03   393.50   Marz   122.50   123.50   Marz   122.55   123.50   Marz   122.50   | Getreide und Getrei                            | idepro     | dukte           | Genußmittel                  |                      |                     | Sept.<br>Nov<br>Umsa |
| Marr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Weizen Chesen in tuse:                         | 15 1       |                 | U_44                         |                      |                     | ,                    |
| Max         331,03         339,56         Terrum/critr Marc         122,50         123,50         123,50         Max         121,55         133,50         Max         121,55         133,50         Max         122,55         133,50         Max         122,70         122,20         Max         Max         120,70         122,20         Max         Max         120,70         122,20         Max         Max         120,70         122,20         Max         Max         120,70         122,20         Max         Max         176,00         172,00         172,00         Terrum/crutr Marz         174,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00         172,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Marz                                           | 320 75     |                 | likes York (c.ib.            | 15. 3.               | 14. 3.              | l Die                |
| Weizen Winness (can S1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ma                                             | 33: 03     | 720             | Terminicante Máro            | 122.60               | 123.80              | Erdus                |
| Weignen   Windows   (can. \$1)   July   120,70   122,20   Sad   Salazon   St. Lawrence   CW   226,11   236,41   Salazon   Salazon   St. Lawrence   CW   226,11   236,41   Salazon   Salaz | Adi                                            | 241.53     | 7.05.25         |                              | 121.55               | 123.50              |                      |
| Wheat Blood   15. 3. 14. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | 3-120      | 340.20          | July                         | 120 70               | 122.20              |                      |
| Boggee Winnerge (can. \$4)   Marz   117 GL   115.90   Marz   117 GL   115.90   Marz   119.00   119.00   Marz   119.00   Marz   119.00   Marz   Marz   122.00   122.00   Marz   Marz   Marz   122.00   Marz    | Weizes Winneed (can \$1)                       |            |                 | Kakan                        |                      | ,                   | Maiso                |
| Boggee Winnerge (can. \$4)   Marz   117 GL   115.90   Marz   117 GL   115.90   Marz   119.00   119.00   Marz   119.00   Marz   119.00   Marz   Marz   122.00   122.00   Marz   Marz   Marz   122.00   Marz    | Wheat Board od                                 | 15. 3.     | 14. 3.          | New York (SA)                |                      |                     |                      |
| Boggee Winnerge (can. \$4)   Marz   117 GL   115.90   Marz   117 GL   115.90   Marz   119.00   119.00   Marz   119.00   Marz   119.00   Marz   Marz   122.00   122.00   Marz   Marz   Marz   122.00   Marz    | ST Lawrence I CW                               | 236,11     | 235,41          | Terankanu Marz               | 1740                 | 1782                | US-M                 |
| Boggee Winnerge (can. \$4)   Marz   117 GL   115.90   Marz   117 GL   115.90   Marz   119.00   119.00   Marz   119.00   Marz   119.00   Marz   Marz   122.00   122.00   Marz   Marz   Marz   122.00   Marz    | Amger Laun:m                                   | 208.65     | 715,56          | M21                          | 1207                 | 1839                | ten to               |
| Main   119,20   119,60   119,60   119,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122  | Bonnen Worker (can 54)                         |            |                 | معدد                         | 1825                 | 1670                | Sound                |
| Main   119,20   119,60   119,60   119,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122,60   122  | Mary                                           | 117 GT     | 115 91          | Umsatz                       | 3175                 | 3170                |                      |
| Mailer Chrozago (c'bush)   15. 3. 14. 3.   Mar.   995.0   9925   Mailer Chrozago (c'bush)   15. 2. 14. 3.   Mar.   157.75   159.00   Mar.   157.75   159.00   Mar.   163.75   165.00   Marie Chrozago (c'bush)   65.00   Marie Chrozago (c'bush)   65.00   65.00   Marie Chrozago (c'bush)   65.00   Marie Chrozago (c  | Mai                                            | 119 20     |                 | Zucker                       |                      |                     | Mai.                 |
| Mailer Chrozago (c'bush)   15. 3. 14. 3.   Mar.   995.0   9925   Mailer Chrozago (c'bush)   15. 2. 14. 3.   Mar.   157.75   159.00   Mar.   157.75   159.00   Mar.   163.75   165.00   Marie Chrozago (c'bush)   65.00   Marie Chrozago (c'bush)   65.00   65.00   Marie Chrozago (c'bush)   65.00   Marie Chrozago (c  |                                                |            |                 | New York (GTb)               |                      |                     | Juli                 |
| Mailer Chrozago (c'bush)   15. 3. 14. 3.   Mar.   995.0   9925   Mailer Chrozago (c'bush)   15. 2. 14. 3.   Mar.   157.75   159.00   Mar.   157.75   159.00   Mar.   163.75   165.00   Marie Chrozago (c'bush)   65.00   Marie Chrozago (c'bush)   65.00   65.00   Marie Chrozago (c'bush)   65.00   Marie Chrozago (c  |                                                |            |                 | Kantrakt Nr 11 Mai .         | 6.58                 | 6,83                | A.m.                 |
| Mailer Chrozago (c'bush)   15. 3. 14. 3.   Mar.   995.0   9925   Mailer Chrozago (c'bush)   15. 2. 14. 3.   Mar.   157.75   159.00   Mar.   157.75   159.00   Mar.   163.75   165.00   Marie Chrozago (c'bush)   65.00   Marie Chrozago (c'bush)   65.00   65.00   Marie Chrozago (c'bush)   65.00   Marie Chrozago (c  | Haler Winnipeg (can. \$1)                      |            |                 | _hds                         | 6,81                 | 7,08                |                      |
| Mailer Chrozago (c'bush)   15. 3. 14. 3.   Mar.   995.0   9925   Mailer Chrozago (c'bush)   15. 2. 14. 3.   Mar.   157.75   159.00   Mar.   157.75   159.00   Mar.   163.75   165.00   Marie Chrozago (c'bush)   65.00   Marie Chrozago (c'bush)   65.00   65.00   Marie Chrozago (c'bush)   65.00   Marie Chrozago (c  | Mar                                            | 103.20     |                 | Scpt                         | 7,12                 | 7.42                | Okt.                 |
| Mailer Chrozago (c'bush)   15. 3. 14. 3.   Mar.   995.0   9925   Mailer Chrozago (c'bush)   15. 2. 14. 3.   Mar.   157.75   159.00   Mar.   157.75   159.00   Mar.   163.75   165.00   Marie Chrozago (c'bush)   65.00   Marie Chrozago (c'bush)   65.00   65.00   Marie Chrozago (c'bush)   65.00   Marie Chrozago (c  | Way                                            | 55.70      |                 | OH4                          | 7,38                 | 7,62                | Dez.                 |
| Mais Chrosp (c trush)   Mars  | Juli                                           | 97,70      | 92,30           | Jan                          | 8,05                 | 8.25                | Вавия                |
| Mais Chrosp (c trush)   Mars  | Haler Cheson (chash)                           | 15 3.      | 14. 3. 1        | Umsatz                       | 8950                 | 9236                | New '                |
| Mais Chrosp (c trush)   Mars  | Mic Conside (CCC)                              | 152.75     | 153.00          | ta-Preis inti Vanta-         | 15. 3.               | 14, 3,              | Mess                 |
| Mais Chrosp (c trush)         Kontr Haler.         1715-1725         1715-1725         1715-1720         Contr Haler.         1716-1725         1715-1720         Contr Haler.         1717-1725         1715-1720         Contr Haler.         1716-1725         1715-1720         1715-1720         Contr Haler.         1716-1725         1715-1720         1715-1720         1715-1720         1715-1720         1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ma                                             | 157 75     | 19.00           | Scha Haten (US-c/lb)         | 6,41                 | 6,20                | Science              |
| Mais Chrosp (c trush)         Kontr Haler.         1715-1725         1715-1725         1715-1720         Contr Haler.         1716-1725         1715-1720         Contr Haler.         1717-1725         1715-1720         Contr Haler.         1716-1725         1715-1720         1715-1720         Contr Haler.         1716-1725         1715-1720         1715-1720         1715-1720         1715-1720         1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مان الله                                       | 163,75     |                 |                              | 45 9                 | 44.9                | Chica                |
| MBrz. 223,00 217.75 Ma: 1747-1745 1755-1757 Life 287.00 227.25 Juli 1627-1629 1633-1635 4% Juli 253,75 292,75 Umsatz 2579 3746 Talg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |            | į               | raidini (51) valitais.       | 1716_1775            | 14, J.<br>1715_1720 | loco l               |
| Main                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mais (Mesen (C. tush)                          | 170 64     |                 | Here                         | 17/7_17/6            | 1755_1757           | ( Chors              |
| 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M37                                            | 22,00      |                 | . buli                       | 1627-1629            | 1633-1635           |                      |
| Seeste Winners   Car S 1   15 . 3   14 . 3   Salisas   London (£/1)   London (£  |                                                | 207,00     |                 | Limente                      | 2579                 | 3746                | tale                 |
| Temple   T  | Jul                                            |            |                 | i Kairen                     | <b>4</b> , ,         | 0.40                | New                  |
| Maar         101.60         101.50 to 101.50 learn and the                                          | Beaste Winness (CBP \$1)                       | 15. 3.     |                 | Landan (EA)                  |                      |                     | 100 w                |
| Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | März                                           | 10:,50     |                 |                              | 1295-1300            | 1304-1306           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Magina sur usu usu usu usu usu usu usu usu usu | 701.60     |                 | l Mas                        | 1315-1316            | 1317-1318           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Juli                                           | 101.3D     | 10/.20          | Jub                          | 1328-1329            | 1329-1330           | yellow               |

| m, 52/232r SCEL     |                         | *        |                                |                           |                                          |
|---------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Ber Samuer          | 155 11                  | :::::::: |                                |                           | 0.7                                      |
| Ber Vertor          | 152 11                  | 187      | Automoreus<br>Automore         |                           |                                          |
|                     | 222                     |          |                                |                           |                                          |
| 1000030 T           |                         |          | Sojatohaes                     |                           |                                          |
| Yerk ic &           | 15. 3                   | .4 3     | 1                              | _                         |                                          |
|                     | ****                    |          | l Vat                          | • • •                     |                                          |
| <b>17.,</b>         | P9 C2                   |          | <u></u>                        | 5,7 (7                    |                                          |
| 9<br>9              | 172 57                  |          | K                              | 4.0                       |                                          |
| k                   | C2 .5                   |          | !                              |                           |                                          |
| m                   | ****                    |          |                                | :11.2                     |                                          |
| <b>ja.</b> .        |                         |          | 1                              |                           | 10 mm m m m m m m m m m m m m m m m m m  |
| N .                 | 195 24                  |          | 9.≢                            |                           |                                          |
| न्त्रवाद्यः ।       | 108 95<br>800           |          | i Nev                          |                           |                                          |
|                     |                         |          | i ar                           |                           | ಮೇ ನಿ                                    |
| e, Fette, Tie       | enendukta               |          | •                              |                           |                                          |
| e, rene, ile        | hionaure                |          | , Sajasehral                   |                           |                                          |
| unith)              |                         |          |                                |                           |                                          |
| w York (Sic:        | 15. 3.                  | 14. 3.   | 10.2                           | **:::                     | * ::                                     |
| M ADEA ( > iC       |                         | 3 ::     |                                | • • • • •                 | 10 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A |
| dstaaten inb Werk . | 25 20                   | ء. ٿن    | . 1/2                          |                           | • • •                                    |
| sõl                 |                         |          |                                |                           | 10.0                                     |
| w York (STC)        |                         |          | <b>1.</b>                      |                           | 11.15                                    |
| Mintelweststaa      |                         |          | 1 ::-                          | *** ***                   | -                                        |
|                     | ** **                   |          | . ===                          | :: ::                     |                                          |
| tob Werk            | 22 C2                   | ಶಷ       |                                |                           | 12.5                                     |
| aði                 |                         |          | 33                             |                           | 26.25                                    |
| reagn (6/15) Marx   | 5.3                     | 17.15    | Leinsaat<br>Vert 2: 2:<br>Vert |                           |                                          |
|                     | 17.18                   | 17.16    | l lines **                     | 15 🗆                      | 14 -                                     |
|                     | 17.55                   | 12.52    |                                | <i>;</i> <del>,,,,,</del> |                                          |
| ,                   |                         | 11       | j 1126                         | ā: 1                      |                                          |
| G                   | 17.75<br>17.55<br>18.77 | 7, 22    | 12.                            |                           | 14 I<br>25 I<br>25 X<br>25 X             |
| et                  | 17,55                   | :3.21    | į .,.                          | 3940                      | 200.50                                   |
| •                   | 18.77                   | 18.47    | 1                              | -                         |                                          |
|                     | 12,22                   | 12.4     | Kalesői                        |                           |                                          |
| z                   | 15,25                   | 107      |                                | 15. 3.                    | 14 3<br>2 52                             |
| marolisaatõi        |                         |          | Water of the Age               | £* 50                     | 2. 52                                    |
| w York (cfb)        |                         |          | EarlaGAI                       |                           |                                          |
| SSISSED Tal         | 17.75                   | 17.75    |                                | 16 7                      | -5 -                                     |
|                     |                         |          | -::::                          | 16. 3<br>32: 22           | 15 S<br>40 K                             |
| malz                |                         |          | agrants of                     |                           | ~ >                                      |
| rcago (c/lb)        |                         |          | Lemāl                          |                           |                                          |
| o lost              | 15.50                   | (E 5)    | Enterier \$"                   |                           |                                          |
| ase white hog       |                         |          | 79.442                         | 360 CC                    | 327.50                                   |
| h.F                 | 18,03                   | 15.33    | 1877 - 13 ST 27 -              | 2                         | 22.30                                    |
|                     | 10,54                   |          | ?බක්ව                          |                           |                                          |
| 3                   |                         |          | Fattertatt S'T.                |                           |                                          |
| a York (c:1b)       |                         |          | S-rat'                         | 252.52                    | 272 N                                    |
| winde               | 15 SC                   | 15.50    | SLTETC'                        |                           |                                          |
|                     |                         |          |                                |                           |                                          |

| Wolle, Faser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n, Kautsc                                 | buk                                                     | Kentechek                                                                                                                                                                        |                                                                |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| in the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                         | Managara agai                                                                                                                                                                    | 15. 3.                                                         | - 10                  |
| Part 1 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 3                                      | 14 3                                                    | ಬೆಂದ                                                                                                                                                                             | 14202-144,60                                                   | 20.50                 |
| Company :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | '= ¥.                                     | 14 3                                                    | A                                                                                                                                                                                | PRESENT<br>REPORTS<br>REPORTS<br>REPORTS<br>REPORTS<br>REPORTS | 9.3                   |
| Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                         | . 10                                                                                                                                                                             | 7,7,7,7                                                        | 4                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                         | No Determina                                                                                                                                                                     | 277 27 647 34                                                  | BAN 444               |
| ••*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *: 22                                     |                                                         | 33.7                                                                                                                                                                             |                                                                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | STERRY C                                  | 55.33<br>68.83                                          | 1 12 2 5 5 Apr.<br>1 17 2 5 5 Apr.<br>2 2 5 5 Apr.                                                                                                                               | ال عليه الم                                                    | THE STATE OF          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20                                        | 63.00                                                   |                                                                                                                                                                                  | 33.33.33.33                                                    |                       |
| V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 ;;                                      | 50.50                                                   | 5.345 Kut 230                                                                                                                                                                    |                                                                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 34                                      |                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                |                       |
| i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43                                        |                                                         | Jole Length . E. Ligg                                                                                                                                                            | 15. 3.                                                         | 14                    |
| AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                         | SAC                                                                                                                                                                              | 474 30                                                         | •                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                         | 343                                                                                                                                                                              |                                                                |                       |
| ು ಭಟನವಾಗಿ<br>ಮುಲ್ಲಿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                  | 350 00                                                         | •                     |
| 4 miles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | £ 35                                      | \$° 25                                                  |                                                                                                                                                                                  | 350.32                                                         |                       |
| 第二 章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                         | 1 273                                                                                                                                                                            | 15G GP                                                         |                       |
| _ : Y: : C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                  | •                                                              | -                     |
| 1 2 2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15. 3.                                    | 14, 1,                                                  | Erläuterunge                                                                                                                                                                     | - Dalai                                                        | -Wa-                  |
| W.T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 143-176                                   | 25-28                                                   | i ecianietalide                                                                                                                                                                  | ומוטח – וו                                                     | omput                 |
| <u>v.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40,400                                    | 35-4                                                    | Verger-Angaber 17th                                                                                                                                                              |                                                                |                       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | 2.5                                                     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                            | A -2 ( This -7                                                 | 11,1113               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                         |                                                         | - C. 1535 (c. = - ::                                                                                                                                                             | W3 - (-1 9:6 -                                                 | (-1 5.0               |
| A: E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | •                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                         | j                                                                                                                                                                                |                                                                |                       |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                         | Westdeutsch                                                                                                                                                                      | Mataline                                                       | die ere               |
| نڌرڪيٽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 J.                                     | 14, 3                                                   | 44.E2(nenr20)                                                                                                                                                                    | e imeranian                                                    | riciali               |
| V <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47.2                                      | 43.33                                                   | :3V e 132 tc)                                                                                                                                                                    |                                                                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £3                                        | 2,3                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 333                                                     | Blat: 9256 Landon                                                                                                                                                                | 16. 3.                                                         |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H X                                       | 44 52                                                   | THE PERSON                                                                                                                                                                       | 135.35–165.24                                                  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 10                                     | 45,10                                                   | drifficial Morat                                                                                                                                                                 | 109,23-109,56                                                  | 211 72-1              |
| . 727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5000                                      | 2350                                                    | · -                                                                                                                                                                              |                                                                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                         | Zipic Sans tonten                                                                                                                                                                |                                                                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                         | Sufer: Name                                                                                                                                                                      | 151,10-161,28                                                  | 164.34-1              |
| water of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                         | Sufers Name                                                                                                                                                                      |                                                                |                       |
| 72. 1,C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                         | duters North<br>Cotton Money                                                                                                                                                     | 151,10-161 選<br>156,50-166,69                                  |                       |
| Anto-Strains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                         | duters Manus<br>doubleg Monas<br>Produc Pres                                                                                                                                     | 156,50-166,69                                                  | 169,57-1              |
| Action of the control | 19. 3.                                    | 14. 3.                                                  | duters North<br>Cotton Money                                                                                                                                                     |                                                                |                       |
| Anto-Strains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 546 (1-55) C                              | 14. 3.<br>552 5-650 2                                   | duters Manus<br>doubleg Monas<br>Produc Pres                                                                                                                                     | 156,50-166,69                                                  | 169,57-1              |
| Authorities<br>Vinno Authorities<br>Sougarthes<br>Win                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 546 (1-55) C                              | 532.5-552.2                                             | daters Monat<br>dating Monat<br>Productives<br>Relaxion 99 9°s                                                                                                                   | 156,50-166,69                                                  | 169,57-1              |
| Action of the control | 34: -55:                                  | 550.5-552.0<br>565.0-572.0                              | daters Monat<br>dating Monat<br>Productives<br>Relaxion 99 9°s                                                                                                                   | 156,50-166,69                                                  | 169,57-1              |
| Authorities<br>Vinno Authorities<br>Sougarthes<br>Win                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 545 - 550 S                               | 550.5-552.0<br>565.0-572.0<br>568.0-569.5               | aders Manuf<br>shifting Mona<br>Proces Pres<br>Relation 99 9*.                                                                                                                   | 3469-3502                                                      | 169,57-1              |
| Anno Salemente<br>Vano Salemente<br>Salemente<br>Van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34: -55:                                  | 550.5-552.0<br>565.0-572.0                              | autera Manur<br>dentrag Manur<br>Produc Pres<br>Religion 99 9° .<br>NE-Metalle<br>IOM je VOJ kal                                                                                 | 156,50-166,69                                                  | 169,57-1              |
| Authorities State Comments of the Comments of  | 541.7-551.0<br>551.0-551.0<br>551.0       | 555.5-552.0<br>565.0-572.0<br>586.0-583.5<br>793        | Safera Manus<br>Satista Menus<br>Pocas Pres<br>Relaxion 99 9°,<br>NE-Metalle<br>10% st 100 kg/<br>Beltrofythagier                                                                | 3469-3502                                                      | 169,57-1              |
| Authorities and the control of the c | 546.5-650.0<br>545.3-654.0<br>545.3-654.0 | 50.5-50.0<br>565.0-500.0<br>560.0-560.0<br>750          | Safers Manus<br>Safety Menus<br>Process Pros<br>Reluctor 99 9**<br>NE-Metalle<br>(DM: je 163 kg)<br>Belanolythapier<br>Dr: jesseete                                              | 186.50-166,69<br>3469-3502<br>16. 3.                           | 169,55-1<br>1<br>3500 |
| Authorities and the control of the c | 546.5-650.0<br>545.3-654.0<br>545.3-654.0 | 50.5-50.0<br>565.0-500.0<br>560.0-560.0<br>750          | Safers Manus<br>Safety Menus<br>Process Pros<br>Reluctor 99 9**<br>NE-Metalle<br>(DM: je 163 kg)<br>Belanolythapier<br>Dr: jesseete                                              | 186.50-166,69<br>3469-3502<br>16. 3.                           | 169,55-1<br>1<br>3500 |
| Authorities Where Schemester Schementer Man  Constitute Schementer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56.150.0<br>50.150.0<br>50.150.0<br>50.0  | 50.5-55.0<br>555.6-57.0<br>565.6-583.6<br>783<br>14.3.  | Safert Manus<br>Satting Manus<br>Proces Press<br>Relaxion 99 9*.<br>NE-Metalle<br>(On ye 163 kg)<br>Bekarolydingder<br>Sir Lancuette<br>(DEL-Manus)*)<br>Bei an Kather.          | 186.50-166,69<br>3469-3502<br>16. 3.                           | 169,55-1<br>1<br>3500 |
| Authorities Where Schemester Schementer Man  Constitute Schementer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 546.5-650.0<br>545.3-654.0<br>545.3-654.0 | 50.5-50.0<br>565.0-500.0<br>560.0-560.0<br>750          | Safert Manus<br>Satting Manus<br>Proces Press<br>Relaxion 99 9*.<br>NE-Metalle<br>(On ye 163 kg)<br>Bekarolydingder<br>Sir Lancuette<br>(DEL-Manus)*)<br>Bei an Kather.          | 3469-3502                                                      | 169,55-1<br>1<br>3500 |
| Euro de Victorio de la constante de la constan | 56.150.0<br>50.150.0<br>50.150.0<br>50.0  | 50.5-55.0<br>555.6-57.0<br>565.6-583.6<br>783<br>14.3.  | Safers Manus<br>Safety Manus<br>Proces Pros<br>Relucion 99 9*.<br>NE-Metalle<br>1004 je 160 kg/<br>Belandyflugder<br>Str Lessecke<br>(DEL-Manus)**<br>Blei a Napeta<br>Alaminium | 186.50-166,69<br>3469-3502<br>16. 3.                           | 169,55-1<br>1<br>3500 |
| Authorities Where Schemester Schementer Man  Constitute Schementer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56.150.0<br>50.150.0<br>50.150.0<br>50.0  | 50.5-55.0<br>555.6-572.0<br>565.6-563.4<br>783<br>14.3. | Safert Manus<br>Satting Manus<br>Proces Press<br>Relaxion 99 9*.<br>NE-Metalle<br>(On ye 163 kg)<br>Bekarolydingder<br>Sir Lancuette<br>(DEL-Manus)*)<br>Bei an Kather.          | 186.50-166,69<br>3469-3502<br>16. 3.                           | 169,55-1<br>1<br>3500 |

|                                                             | <u> </u>                                                                                   | HE WELT                      | Nr. 6     | - Donners                                                                                                                 | ag, 17. M       | ärz 196     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|                                                             | Zinn-Preis P                                                                               | en seri                      | ٠ .       | Haw Yacher Probes<br>Gold H & H Antqui<br>Siber H & H Antqui<br>Puber H Hadgers<br>Propes Pepa<br>Pethadure<br>Ir Mandere | <b>%.</b> a     |             |
| 14. 3                                                       |                                                                                            | o manif                      |           | GOOD H. S. H. ANDONE.                                                                                                     | . Gig           | . મ         |
| 41.10                                                       | SAZ TO<br>THIRLIGIS L                                                                      |                              |           | SHOW H & H ANDWAY.                                                                                                        | Jy 28 4n        | Q           |
| -349.53                                                     | 10 Hers prompt<br>Rose, legi                                                               | 15. 3,                       | 14. 3.    | Plate to Harmey                                                                                                           | 400 (B-211.7)   |             |
| -358.30                                                     | First, Inc.                                                                                | - 30.36                      | 30.10     | Poster Person                                                                                                             | 475.36          | AND THE     |
| -:3: CC                                                     | i ''                                                                                       |                              |           | Pathonic                                                                                                                  | 44.00           | 0           |
| 2.2                                                         | Deutsche Ali                                                                               | -Gustlenien                  | anen l    | ti. Handerje                                                                                                              | . 10: 00-103 PA | An          |
| 28.00<br>27.00<br>27.00<br>27.00<br>27.00<br>27.00<br>27.00 | Acceptain the                                                                              | - capicalism                 | mg-srs    | Pethdorn<br>tr. Handerpt<br>Produc. Pales<br>Silber in Sedemes                                                            | - 140.00        | 34 M III    |
|                                                             | :284 pc 150 kg)<br>Leg. 225<br>Leg. 226<br>Leg. 231<br>Leg. 233                            | 16. 3.                       | 15, 3,    | Silber (c femeral) Age Age Jul Sex Dec Jen Jen                                                                            |                 | i eg        |
|                                                             | LEG 225                                                                                    | 297-298                      | 297-298   | CONTRACT   CAPACITE                                                                                                       |                 |             |
| 14. 3.                                                      | Leg 226                                                                                    | 300                          | 300.      | PORTAL.                                                                                                                   | 1165.70         | Ita         |
| 414.00                                                      | Leg 231                                                                                    | 336-343                      | 335-343   | AGE                                                                                                                       | 1109.00         | 116         |
| 350,00                                                      | Leg. 233                                                                                   | 353-361                      | 333-361   | <b>440</b>                                                                                                                | - 1127 06       | 115         |
| 390 30                                                      | De Paret versames o                                                                        | ch for Aberbyonnan           | ausal he  |                                                                                                                           | 1176,00         | 117         |
| 350.00                                                      | 5 t tras West.                                                                             | m im ideam arrande           |           | 36p                                                                                                                       | 1159.50         | 110         |
|                                                             | 3 : nds anti-or                                                                            |                              | i         | 181                                                                                                                       | 1180 00         | 121         |
|                                                             | Edgl-sala)ia                                                                               |                              | i         | , <b>49</b> 1                                                                                                             | (190.00         | 172         |
| eise                                                        | Edelmetalle                                                                                | 11.1                         | 15. 3.    | Urreutz.                                                                                                                  | · · · 28009     | 12          |
| 35 g. 15                                                    | Pintle (NA e n)                                                                            | 33.658                       | 34.30     |                                                                                                                           |                 | 4           |
| 3-;-)                                                       |                                                                                            | m                            |           | New Yorker                                                                                                                | Metathir        | Pa .        |
| 4-1-i                                                       | gauge-Agts                                                                                 | TG 000                       | 33 700    | Munday to the                                                                                                             |                 | 7 <b>C</b>  |
|                                                             | Richagner                                                                                  | 35 220<br>23 000             | 32 900    | Vimples (c/la)  Stars Aged Man Stars Dass                                                                                 | 10.5.           | tu.         |
|                                                             |                                                                                            | 45 CT 107                    |           | Maria                                                                                                                     | · 20            | 14<br>24    |
| ngen                                                        | (Rate Land Some)                                                                           | wi .                         |           | Mar.                                                                                                                      | - 2.3           | · 14        |
| - i                                                         | (Base Lond Forms)<br>Deguesa-Vidor<br>Rodinghreeps<br>verarbeset                           | 15 030                       | 33,750    |                                                                                                                           | 76.00           | 7           |
| 15. 3.                                                      | Burkmahener                                                                                | 31 030                       | 37.140    | Care                                                                                                                      |                 | Ä           |
| -107.76                                                     | VERRIDERE                                                                                  | 34.550                       | 35,420    | Dec                                                                                                                       | 7.50            | 7           |
| -111,96                                                     | Role Continue Con                                                                          | n.                           |           | ino                                                                                                                       | . A 65          |             |
| -111,30                                                     | Bold (Frankfulter Store<br>land) (OM je kg)                                                | 72 520                       | 33 470    | iao<br>Vosat≥                                                                                                             | 700             |             |
|                                                             | Siber                                                                                      |                              |           |                                                                                                                           |                 | 14:         |
| -164,52                                                     | (DM at its Fessaber)                                                                       |                              |           |                                                                                                                           |                 |             |
| -169,93                                                     | (DAL je im Ferseber)<br>(Base Lord, Found)<br>Degrassa-Virige<br>Rusinahmeor<br>Verarpetet |                              | 1         | Londoner M                                                                                                                | elali börse     | •           |
| 178.55                                                      | Democratiche                                                                               | <b>844 9</b> 8               | 874.00    | Alternation (£1) Kasse 3 Monate                                                                                           | 16 7            |             |
| 00-3534                                                     | Reclassometer                                                                              | B15.30                       | 883.40    | Katas                                                                                                                     | NATION LATER    | M 75        |
|                                                             | Veragente                                                                                  | 812.40                       | 917,76    | 2 Monate                                                                                                                  | · 867 ML857 50  |             |
|                                                             | International                                                                              | e Edelmate!                  |           | Biel (£1) Kasse<br>3 Monate                                                                                               | 201 65 700 64   | 0.8.00.0    |
| 1                                                           | IINCI IMUNIVIM                                                                             | e enclineral                 | re        | 1 Montale                                                                                                                 | 303 00-304 W    | (1) Ja-2    |
| 15. 3,                                                      | ROME (FIZ-2-LEUGHSE)                                                                       | est 9                        | 10.0      | Kupler                                                                                                                    |                 | 10 TO 10    |
|                                                             | Bold (US-\$-Femerae)<br>London<br>10:30<br>15:00<br>Zinch mittags                          | 151 W                        | 20, d.    | repite                                                                                                                    |                 |             |
|                                                             | 15.00                                                                                      | 419 00                       | 777.55    | Highergrade (ET)<br>mitage Kaste                                                                                          | 1851 B-1052 n   | UNEN m      |
| -388,51                                                     | 70-och metacs                                                                              | 421 25-422 25 434            | 75-535 75 | 3 Monate                                                                                                                  | 1083 5-1084 0   | 1001 E      |
| -116.25                                                     | Pane (F1.Ath-Rappe)                                                                        | A - No. of Colors April 100. |           | aboods Kassa                                                                                                              |                 | 1001        |
|                                                             | Pans (F1-49-Barran)<br>mittags                                                             | 94 000                       | 95 950 أ  | 3 Monte<br>20006 Kassa<br>3 Monte<br>(Gorder Streetsel)                                                                   |                 | 1800 6.00   |
|                                                             | Difference Co. Co. comment                                                                 | 27 404                       |           | Observer Speedard's                                                                                                       |                 | - maria- Mi |

**65**,15

Zink (£1) Kasse 3 Monate Zina (£1) Kasse 3 Monte

#### Hans Teupel

15. Juni 1901

Wir haben im Familienkreis Abschied genommen von unserem guten Vater, meinem fürsorglichen und liebevollen Opa, meinem Schwiegervater, Bruder und Schwager

> Dr. Elisabeth Teupel Günter und Monika Renner geb. Teupel Barbara

Kurt and Lore Teapel

Fährhausstraße 28 2 Hamburg 76

Am 11. März 1983 verstarb im Alter von 74 Jahren Herr

#### Dr. Wolfgang Krüger-Spitta

Lensari Pozrari (St., Yanada N. 1 st

der Freien und Hansestadt Hamburg von 1970-1976

Die Freie und Hansestadt Hamburg verliert mit dem Verstorbenen eine Persönlichkeit, die sich für die Belange dieser Stadt in vorbildlicher Weise eingesetzt hat. Während seiner langjährigen Tätigkeit in verschiedenen Bereichen der hamburgischen Verwaltung und zuletzt als Präsident des Rechnungshofes hat er sich durch seine dynamische und schöpferische Art sowie durch seine großen Sachkenntnisse wesentliche Verdienste um Hamburg

Senat und Bürgerschaft werden Herrn Dr. Krüger-Spitta ein ehrendes Gedenken bewahren.

Peter Schulz

Der Präsident des Senats Dr. Klaus von Dohnanyi

\*52.22

480 00

482,80

Zum Mitvertrieb unserer Objekte im öffentl. geförd. Sozialen Wohnungsbau Berlin als steuersparende Anlage su-

#### Anlageberater, Makler, Vertriebsgesellschaften

mit entspr. Kundenstamm. Wir sind seit vielen Jahren auf diesem Sektor als zuverlässiger Partner tätig. Unsere Konzeption und die Konditionen werden Sie zufrieden stellen. Anfragen unter H 4830 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

#### **Versierte Partner**

aus der Versicherungs- oder Finanzierungsbranche als Mitunternehmer zum Aufbau unserer Bereichsleitungen gesucht. Wir bieten: freien Maklerstatus, laufende Betreuung, interessantes Kundenpot-

S. & R. AR-Service Ltd. Vers. Finanz. u. Anlageberatung Büro Deutschland Füllenfeld 11, 5883 Kierspe, Tel. 6 23 59 / 72 26

Für das Mischen und Absacken eines nicht aggresalv suchen wir in den einzelnen Bundesländern

#### zentral gelegene Betriebe

die über nicht ausgelastete Absackanlagen für die Befüllung von Ventilsä ken verfügen und interessiert sind, Aufträge in Lohnarbeit zu übernehme Angeb. erb. u. N 4680 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Büro- und Sekretariats-Service in Mittelhessen

Telefondienst. Korrespondenz, Postservice, Büroadresse, Bereitstellung von kompl. ausgestatteten Büroräumen, Übersetzungen, Betreuung Ihrer Außendienstmitarbeiter Repräsentanz Ihres Unternehmens.

IMC UNTERNEHMENSBERATUNG, Postfach 31, 6335 Lahnau 1

#### **Dipl.-Psychologe**

mit Industrie-Erfahrung und eigenen Räumlichkeiten von bekannter Personalberatung für die Durchführung eignungs-diagnostischer Untersuchungen (möglichst Samstag vormittags) im Raum Hamburg auf freiberuflicher Basis gesu Zuschr. erb. u. D 4826 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Esser

#### Handelsvertreter

in der gesamten BRD u. West-Berlin gesucht. Die Artikel: Neuheiten, weltweit patentiert. Von ARD-Ratgeber, Autoverkehr u. Polizei empfohlen. Die Branche: Sport, Freizeit, Caravan, Camping, Kfz-Zubehör, Fahrradzubehör u. a. Ihre Kunden: Kaufhausketten, Verbrauchermärkte, Fachhandel. Versandhäuser. Wenn Sie gute Kontakte zu einer oder allen der o. a. Handelsformen haben, oder herstellen können, ireuen wir uns auf Ihre Zuschrift oder Ihren Besuch auf der Internationalen Messe Camping-Touristik in Essen am 19. 3. – 27. 3. 1983, Halle 12, Stand Nr. 1271.

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen unser Herr Meyer zur Verfügung am 17. 3., von 9-16 Uhr unter der Tel-Nr. 0 20 41/9 30 18 bzw. 21. 3. von 9.00-13.00 Uhr, Herr Müller jun. unter der Tel-Nr. 0 21 81/61 50

#### Exklusiv in Hamburg und Köln:

Lizenz für Neuheit in der Dienstleistungsbranche an Kapitalanlege Rendite.

Angeb. erb. u. F 4828 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Esse

Selbständig machen

mit einem eigenen lukrativen Kleinunternehmen. Wir zeigen

Ihnen wie!

Wir suchen im Kundenauftrag

freie Handelsvertreter

für Spitzenprodukte des Wolleinz handels in den Postleitzahlgebiet 2, 3, 6, 7, 8.

Barsuin & Partner Wirtschaftsberatungsgeseilschaft mbH, Kurfürstendamm 65 1000 Berlin 15, 7el. 0 30 / 8 82 62 72

erhalten Sie von

Exporteure nach Großbritannien

DRINGEND GESLICHT FARBFERNSEHER-VIDEORECORDER Sonderposten neu und gebraucht gegen sofortige Barkasse.

Glasmacher, Tel. 02 11 / 32 32 31 32 81 48 Telex 8 586 749

Vertriebs- n. Service-Firma Ruländerweg 13, 7900 Ulm Telefon 0731/57272 sucht absolute technische Neu-beiten für den süddeutscher zeugnisse. Konkrete Angebote unter X 4820 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

DOB, Haute-Couture-Lizenz Gratisprospekt W 3 von Versand W. Ziewers, 5521 Kaschenbach gut eingeführte Firma mit eingetragenem Warenzeichen, ca. 70 klassische Schnitte, Abendroben, Capes, Jacken, Mäntel, Anzüge. Erstklassige Messekollektion, ca. 70 Modelle für Deutschland oder

Europa. Angeb. u. V 4972 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Bürodienst in Hamburg relex. Telefon- und Postservice Sekretariat – Tel 0 40 / 5 27 45 00

#### Wenn Sie sich an einem jungen Unternehmen

beteiligen wollen, das bereits gut ein-geführt und erfolgreich tätig ist, dann wenden Sie sich an uns. Wir sind sicher, daß wir Ihnen eine interessante und hikrative Anlage in einer zukunfts-orientierten Branche bieten. Bitte schreiben Sie unter P 4681 an WELT-Verlag, Postfach 104884, 4300 Essen

#### Manager Mitte vierzig, Akadem mit re-präs. Büro in Hamburg, sucht Aufgabe/Zusammenarbeit/Be-

teiligung/Generalvertretung in Vertrieb/Beratung Angebote unter R 4682 an WELT-Verlag, Pos 10 08 64, 4300 Essen

#### Ein Bombengeschäft

können Sie sofort für DM 120 000,- (bundesweit) oder regional für DM 40 000,- von uns übernehmen. Umsatz 1982 cs. DM 670 000,-. Gewinn ca. 35% vor Steuern. Nicht ortsgebunden. Arbeit vom Schreibtisch aus. Personal: Inhaber und Sekretärin. Zuschriften unter L 4876 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Baldim Fernsehen-jetzt schon in HÖRZU:



# Wirtschaftspolitik mit Orientierung!



"Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt, Es gilt, auf ihrer

Grundlage eine moderne freiheitliche Gesellschaftspolitik zu entwickeln."

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe – ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft.

Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung bewiesen. Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft.

Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift

Von Herzen – mit Verstand

"Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik".

"Orientierungen" bringt in Heft 14 unter anderem Beiträge zur Renaissance der Sozialen Marktwirtschaft und zum ökonomischen Staatsversagen sowie eine Untersuchung über Subventionen und Sparmöglichkeiten für öffentliche Haus-

halte. Oswald von Nell-Breuning beschreibt die Notwendigkeit einer souveränen Unternehmensführung in gleichwertiger Verantwortung vor Kapital und Arbeit. Die Marktwirtschaft in Japan und einige Gesundheitssysteme des Auslandes werden vorgestellt. Möchten Sie "Orientierungen" beziehen, wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden? -

Bitte schreiben Sie uns: Ludwig-Erhard-Stiftung, Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1



### **Auto-Leasing**

gen, die die Auto-Leaser estießen, da scheint dieser rungsmethode schon wie-Sonne Mag einer symbohalten für die ganze Brango Wieske, Geschäftsfüh-HS Leasing und Handelsraft Schwaben mbH, Stutteinem Gespräch mit der ann er froh verkünden: Im 1983 hat die Zahl der Lea-verträge gegenüber Januum 50 Prozent zugenom-ergleicht man den Januar dem von 1981, so betrug achs immerhin noch zehn

**高兴发生**。

ERE.

· Gagir ger reitigen

Eddimetalle.

schen lag das Tal der Trä-Auftragseingang gegen-nuar 1981 um 35 Prozent egangen. Die Zeit der zwei-Zuwachsraten war vortzt scheint sie wieder aus-

as gilt nicht nur für die mgarage, der größte Ford-. ... Das gilt für die ganze - mit den üblichen Unter-Da ist bei Ford zum Beir Sierra. Da sind lebhafte ten der Handelsbetriebe, r und mehr auch den Priüberzeugen, daß Leasing

bei der Privatkundschaft worden, daß man sein al-) im Wert von vielleicht rk besser verkauft, bevor mehr an Wert verliert und eparaturkosten fährt. Man e 5000 Mark an auf den Vertrag und fährt auf

ertragsform halten die Auinzwischen für den Privateit: kleine Anzahlung, hōhöhere Mietsonderzahdafür kleinere Leasing-

Individualismus hat sich ætzt – bis hin zur Überer geleasten Wagen durch er nach Ablauf der Lea-; (wie es jetzt auch V.A.G.

sind die Flüche nicht ver- Lessing-Fristen gegen einen neuen zurückgegeben - auch von den Pri-

> Unverändert führt das reine Finanzierungsleasing beim Privat-kunden. Hier würde das Leasen eines ganzen Service-Paketes die Kosten so treiben, daß das Leasing für Private ohne Reiz wäre. Anders natürlich beim Leasen von Fahrzeugparks. Hier setzt sich das Angebot von Full-Service immer mehr durch. Steuern, Versicherung, Inspektionen, Reifenwechsel, alles liegt in der Leasing-Rete -und alle zwei bis drei Jahre steht eine neue Flotte vor der Tür.

Nach wie vor dominiert das Produzentenleasing mit über 70 Pro-. Im Januar vorigen Jahres zent des Pkw-Leasing-Bestandes von heute schätzungsweise 330 000 Stück. Der Anteil der Privaten dar-an hat sich auf schätzungsweise rund zehn Prozent gemausert. Zu den Produzenten darf man nicht nur die Leasing-Unternehmen der Fabrikate (Marken) zählen, sondern auch deren Banken-Töchter,

Wie sehr das Auto-Leasing Laufen lernte, geht aus den Zulas-sungszahlen bervor. 1979 wurden 80 000 Neuzulassungen an Pkw ge-least, 1980 waren es schon 100 000 und 1982 gar 150 000 Fahrzeuge. Welche Chancen dem Auto-Lea sing theoretisch noch winken, zeigt die Relation des Leasing-Bestandes zu den am 1. Januar 1983 insgesamt zugelassenen Pkw: Es waren 24,036 Millionen.

Interessant ist, daß sich die Fahr leistung der geleasten Pkw erhöht hat. Sie ist inzwischen bei gewerb-lich genutzten Automobilen bei rund 36 000 Kilometer im Jahr angekommen. Auch die Vertragslaufzeiten haben sich verlängert auf 24

Die leichten Silberstreifen am Horizont der Wirtschaft lassen auch die Auto-Leaser auf Aufwind hoffen. Dazu trägt natürlich der Rückgang der Zinsen kräftig bei. Aber nicht unterschätzt werden sollte das Investitionsprogramm, das sie Scheiche der Weltwirt-schaft mit fallenden Ölpreisen beschaft mit fallenden Olpreisen beschert haben. Von hier erwarten
die Leaser nachhaltige Impulse für
ihr Geschäft.
HANS BAUMANN

HANS BAUMANN

GÜTERKRAFTVERKEHRSGESETZ / Nachteile für Lastkraftwagen und Zugmaschinen

DIE WELT

### Wie die Verhältnisse einen Paragraphen überrollt haben

Angesichts der vielen Vorteile, die das Autoleasing vor allem im gewerblichen Bereich bietet, muß es geradezu unvernünftig und volkswirtschaftlich wenig sinnvoll erscheinen, einzelne Wirtschaftszweige hiervon auszuschließen. Paragraph 12 des Güterkraftver-

kehrsgesetzes vom 17. Oktober 1952 nennt nämlich als Voraussetzung für den Einsatz eines Kraftfahrzeuges im Güterfernverkehr: "Das Kraftfahrzeug muß auf den Namen des Unternehmers zugelassen sein und ihm gehören oder von ihm auf Abzahlung gekauft sein." Das bedeutet, daß im Wege des

easing genutzte Fahrzeuge nicht im Güterfernverkehr eingesetzt werden dürfen. Auch der Werksverkehr unterliegt nach Paragraph 48 des Güterkraftverkehrsgesetzes bei Fahrzeugen mit einer zulässigen Nutzlast von vier Tonnen und mehr einer solchen Beschränkung. Auf den deutschen Straßen sind

zur Zeit nahezu 1,5 Millionen Last-

kraftwagen und Zugmaschinen vorhanden, von denen ein großer Teil im Fernverkehr beziehungsweise im Werkverkehr eingesetzt wird. Die dahinter stehenden Unternehmen können die Vorteile, die die Beschaffung und der Einsatz von Kraftfahrzeugen im Wege des Leasing bietet, nicht nutzen. Der Nachteil, der der Bundesrepublik hier im internationalen Wettbewerb im Speditionsgewerbe entsteht, läßt sich schwer abschätzen. Tatsache ist jedoch, daß von den europäischen Nachbarländern nur Belgien und Italien vergleichbare Beschränkungen kennen. Auch in den Vereinigten Staaten wäre es undenkbar, einzelne Wirtschafts-bereiche solchermaßen zu diskri-

Sicher muß man berücksichtigen. daß die deutsche Gesetzgebung im Jahre 1952 beim Erlaß des Güterkraftverkehrsgesetzes markt-ordnungspolitische Zielsetzungen verfolgte, die aus damaliger Sicht sicher berechtigt waren. Auch war

Zeit in Deutschland noch völlig unbekannt: Erst in den 70er Jahren konnte sich die Leasingbranche in Deutschland wirklich etablieren Wenn heute in vielen anderen Bereichen der Gesetzgebung festzu-stellen ist, daß unter Berücksichtigung sich ständig wandelnder Ver-hältnisse auch die Gesetze weiterentwickelt und neuen Situationen angepaßt werden, so stellt sich die Frage, warum nicht auch im Bereich des Güterkraftverkehrs die bestehenden Gesetze zum Vorteil der Volkswirtschaft geändert wer-

fordert seit Jahren von der Bun-desregierung eine Gesetzesände-rung im Güterkraftverkehrsbe-reich, damit nicht nur die interna-tionale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Speditionsunternehmen gestärkt wird, sondern dar-über hinaus auch die Benachteiligung des Leasing gegenüber zum Beispiel der Teilzahlungsfinanzierung in diesem Bereich beseitigt wird. Namhafte Verfassungsrechtler sehen in dieser Benachteiligung sogar einen Verstoß gegen das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland.

Die deutsche Leasingbranche

Die vom Bundesverband der deutschen Leasinggesellschaften ergriffenen Initiativen in Richtung auf eine Gesetzesänderung waren bisher ebenso erfolglos wie das Be-mühen, die Diskriminierung des Leasing bei der staatlichen regionalen Wirtschaftsförderung zu beseitigen. Noch immer muß ein Unternehmer, der in einem förderungswürdigen Gebiet ansässig ist bestimmte Zuschüsse aus Bundesmitteln für Investitionen in Anspruch nehmen möchte, auf den gleichzeitigen Einsatz von Leasing zu Lasten seiner Wettbewerbsfähigkeit verzichten. Lediglich das Bundesland Bayern zeigt hier eine positive Einstellung und läßt Lea-sing auch bei der Inanspruchnahme von Landesmitteln zu.

Sicher sieht sich der moderne

das Leasinginstrument zu dieser Staat von vielen Seiten Forderungen ausgesetzt; es gibt unzählige Interessengruppen, die ihre Forderungen mehr oder weniger stark artikulieren können. Der Gesetzgeber muß dann immer wieder abwägen, welcher Nutzen beziehungsweise welcher Schaden entsteht, wenn ein bestehendes Gesetz geandert oder ein neues Gesetz geschaffen wird. Die Forderung nach einer leasingfreundlichen Ande-rung des Güterkraftverkehrsgesetzes ist offenbar in der Vergangenheit nicht laut genug erhoben wor-den, denn es ware volkswirtschaftlich sinnvoll, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Spediteure zu unterstützen Eine Regierung, die sich die Mittelstandsförderung zum Ziel gesetzt hat, sollte die Ernsthaftigkeit ihrer Bemühungen auch in diesem Bereich unter Beweis stellen.

Die Entwicklung des Kraftfahrzeugleasing in den europäischen Nachbarländern und in den USA zeigt, daß insbesondere im Bereich des Transportwesens in der Bun-desrepublik ein erheblicher Bedarf an solchen Finanzierungsmöglichkeiten besteht, die ohne Kapitaleinsatz eine liquiditätsschonende und dennoch kostengünstig realisierbare Investition ermöglichen. Es liegt somit allein in den Händen des Gesetzgebers, die Vorausset-zungen dafür zu schaffen, daß der vorhandene Bedarf gedeckt wer-

den kann. Sieht man einmal von den Vorteilen ab, die der Volkswirtschaft der Bundesrepublik durch eine entsprechende Gesetzesinitiative entstehen würden, so würde man hierdurch auch in den Harmonisierungsbemühungen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft einen Schritt weiterkommen. Von einem vereinigten Europa ist man jedoch heute noch so weit entfernt, daß der Anstoß für solche Gesetzesänderungen sicher nicht von außen kommen würde. Die Leasingbranche will auch weiterhin auf diesem

ternehmen erheblicher Verwal-

grundsätzlich die Kraftstoffkosten,

Kosten für Wagenpflege, Parkge-bühren und Kleinteile sowie Öl

und Schmierstoffe ergänzt werden

können. Zusätzlich kann eine Ab-

rechnung für privat gefahrene Ki-

Neben der Abrechnung der Be-

triebskosten werden dem Kunden Auswertungen über Verbrauch und Kosten seines Fuhrparks zur

Verfügung gestellt. Diese Analysen

geben wertvolle Hinweise auf eine wirtschaftliche Nutzung des Fuhr-

Dienstleistungsangebote eine Ent-lastung von der Verwaltungsarbeit eines Unternehmens oder Gewer-

bebetriebes zum Ziel. Auch die bessere Überschaubarkeit innerbe-trieblicher Abläufe ist daher ein

wichtiges Kriterium für die Ent-

scheidung zum Autoleasing.

Insgesamt haben die erwähnten

and Winner

lometer erfolgen.

Dienstleistung Gebrauch machen. Anstelle des Unternehmens rech-

 Die Absatzschwäche bei net die Leasing-Gesellschaft die Neuwagen wird durch die übermonatlich entstandenen Retriehs. kosten ab. Dadurch wird dem Undurchschnittliche Nachfrage bei Gebrauchtwagen mehr als ausgetungsaufwand erspart.
Die Betriebskosten umfassen glichen.

2. Gebrauchtwagen sind für Autokäufer heute eine echte Al-

Dies läßt sich sogar in Zahlen ausdrücken. Nach einer Untersuchung der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) "wanderten" 1982 nicht weniger als 189 000 Käufer vom Neu- zum Gebrauchtwagenkauf und änderten damit ihr bisheriges Kaufverhalten. In den vergangenen Jahren war dies genau umgekehrt: Der Neuwagenmarkt profitierte vom "Aufsteigeverhalten" der

Die DAT-Marktforschung zeigt auch die Gründe für diese "Entscheidungs-Verschiebungen" von Neu- zu Gebrauchtwagen

Das "Image" des Gebraucht-

### Hochkonjunktur für Autos aus zweiter Hand

Ein interessantes Segment sind Leasing-Fahrzeuge, die in zunehmendem Umfang auf den Gebrauchtwagenmarkt zurückflie-Ben. 1982 waren es erstmals mehr als 100 000 Pkw und Kombi aus ausgelaufenen Leasing-Verträ-

Diese überwiegend jungen Autos - die Verträge haben Laufzeiten zwischen zwei und vier Jahren - werden, nach Ermittlungen der DAT, zu besonders günstigen Preisen angeboten. Grund: die überdurchschnittlichen Laufleistungen der zu 90 Prozent bisher gewerblich genutzten Leasing-Autos und gewisse Vorbehalte der Gebrauchtwagenkäufer. Diese sind jedoch nicht angebracht. Franz Burkart, Kfz-Sachverständiger in Freiburg mit langjähriger Erfahrung in der Bewertung von Leasing-Autos: "Der technische Zustand unterscheidet sich im Regelfall nicht von vergleichbaren Fahrzeugen aus dem Angebot des Handels. Die Autos werden, der Laufleistung entsprechend, sogar häufiger gewartet als Privatwagen."

Auch beim Kauf von Leasing-Fahrzeugen ist es in jedem Fall empfehlenswert, die Garanteileistungen des Handels in Anspruch zu nehmen, besonders bei Autos mit hoher Laufleistung.

Der Automobilmarkt zeigte 1982 zwei Gesichter: Bei den Neuzulassungen gab es lange Gesichter bei Industrie und Handel: 7,5 Prozent weniger (in Stückzahlen 174 798) neue Pkw und Kombi als 1981 (2,155 zu 2,33 Millionen). Der Gebrauchtwagenhandel zeigte dagegen gute Miene: Die Besitzumschreibungen (die allerdings gut zur Hälfte zwischen Privatleuten abgewickelt werden) stiegen um 5,5 Prozent (in Stückzahlen 270 169) auf das neue Rekordvolumen von 5,153 Millionen Pkw und Kombi. Per Saldo wurden 1982 also 8 Neuund Gebrauchtwagenkäufe addiert - 95 371 Fahrzeuge mehr verkauft als im Jahr zuvor. Dies ist ein Beweis dafür, daß der Automobilmarkt insgesamt gesehen ein Wachstumsmarkt bleibt.

Aus dieser Marktsituation lassen sich zwei Schlüsse ziehen:

Gebrauchtwagenkäufer.

wagens hat sich gewandelt. Wagen aus zweiter (oder dritter) Hand gelten durchaus nicht mehr als Wagen zweiter Wahl, ■ Bei insgesamt sinkendem Real-

einkommen bietet der Gebrauchtwagenmarkt vielen Käufern die Möglichkeit, beim notwendigen Wagenwechsel nicht "absteigen" zu müssen, sondern sogar "mehr Auto" erwerben zu können. Die Qualität der Gebrauchtwa-

gen ist insgesamt gestiegen. Dies gilt besonders für Fahrzeuge vom Neuwagenhandel, deren Käufer in der Regel durch umfangreiche Garantieleistungen zusätzlich abgesichert sind. Immer mehr Autofahrer ver-

suchen, die relativ hohen Wertverluste in den ersten zwei Jahren durch den Kauf relativ junger Gebrauchtwagen zu vermeiden. Die überdurchschnittlichen Wertverluste - sprich günstigen Preise - für Mittelklasseautos ab 1.5 Liter Hubraum in den vergangenen drei Jahren erleichterten Käufern die Entscheidung zu mehr Leistung, Raumangebot und Komfort bei allerdings höheren Betriebskosten.

Zu diesen überwiegend wirtschaftlich geprägten Kaufmotiven kommen auch soziologische Veränderungen: Dies sind besonders die Führerschein-Neulinge der geburtenstarken Jahrgänge 1964 bis 1968 - jeweils mehr als 850 000 potentielle Käufer, die sich zunächst überwiegend auf dem Gebrauchtwagenmarkt umsehen, und es ist der nach wie vor wachsende Zweitwagenmarkt. Beide Käufergruppen zusammen haben bereits 1982 dafür gesorgt. daß der Markt in der Hubraumklasse bis 1,2 Liter und der Preisklasse bis 5000 Mark eng wurde: Das Angebot konnte die Nachfrage nicht mehr voll erfül-

Dennoch: Der Gebrauchtwagenmarkt wird auch 1983 florieren. Gesucht sind nicht nur preiswerte "Einsteiger-Autos". sondern auch jüngere Mittelklasse-Fahrzeuge. Hier wird Qualität gesucht und auch bezahlt. Der Anstieg des durchschnittlichen

Gebrauchtwagen-Kaufpreises auf 7200 Mark im Jahr 1982 (1981: 6800 Mark) ist wesentlich darauf zurückzuführen. Für das Frühjahrsgeschäft 1983 werden erstmals auch große Stückzahlen von Kompaktautos der Jahrgänge 1979 und 1980 im Gebrauchtwagenmarkt erscheinen. Die Verkäufer dieser Autos können sich freuen, denn die Wertverluste ihrer Autos halten sich in erfreulichen Grenzen.

Das gute Gebrauchtwagengeschäft läßt jedoch auch, so paradox dies klingen mag, den Neuwagenhandel wieder hoffen. Denn der Gebrauchtwagenmarkt schöpfte - mit einer Phasenverzögerung von zwei bis vier Jahren aus dem Neuwagenverkauf. Und: Gebrauchtwagen sind zwar eine gute Alternative zu Neuwagen, aber sie werden im Durchschnitt nur halb so lang gefahren, sind also keine Dauerlösung.

FRANZ KLAUS

#### EMLÖSUNGEN FÜR DEN FUHRPARK / Die Dienstleistungsangebote im gewerblichen Auto-Leasing Miete wird zum festen Bestandteil der Kostenkalkulation

ernehmerische Entscheizelne Fahrzeuge oder den Ihrperk zu leasen statt zu it zunächst den wesentli-eil, daß Mittel freigesetzt andere, betrieblich not-

Investitionen gemutzt Vertragsdauer monatbleibend und bilden ei-Bestandteil der Kostengmit ist eine erhebliog des administratides verbunden Soll altungsarbeit weiter werden, kann der Lear bei Abschluß seines trages auf zusätzliche ngspakete zurückgrei-

Jnternehmer kennt den r bei einem Verkehrsunn zukommt. Er muß mit rechnungen in Kosten-eten und sich mit dem verursacher und dessen ung auseinandersetzen. 1 andere Aufgaben wernanspruchnahme der an-1 Dienstleistungen auf nggeber übertragen.

Wie solche Dienstleistungspake-te aussehen, soll hier am Beispiel des V.A.G. Leasingangebots gezeigt werden. Die Volkswagen-Tochter aus Braunschweig bietet drei Varianten an: L Die Übernahme der Kosten für

Wartung und Verschleißreparaturen. Wesentlicher Vorteil ist, daß der Kunde seine Fahrzeuge an jeder der rund 3400 V·A·G-Vertragswerkstätten warten lassen kann. Der nächstgelegene Betrieb dieser flächendeckenden Organisation liegt "nur um die Ecke". Die Leasingraten für Wartung und Ver-schleißreparaturen bleiben für die gesamte Vertragsdauer konstant, ohne Rücksicht auf die tatsächliche Kostenentwicklung. Zusätzlich erhält er einen Ausweis für den V-A-G-Leasing Europa-Ser-vice, gegen dessen Vorlage die vereinbarten Leistungen in 14 weiteren europäischen Ländern bargeldlos in Anspruch genommen

2. Die Übernahme der Kosten für Kfz-Steuer, Kfz-Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssum-me von zwei Millionen Mark pau-schal, Kfz-Vollkaskoversicherung

mit 650 Mark Selbstbeteiligung, wobei abweichende Deckungssummen und Selbstbeteiligungen möglich sind. Außerdem ist in diesem Angebot die Fahrzeugscha-den-Abwicklung enthalten; Ver-auslagung unfallbedingter Reparaturkosten am Leasing-Fahrzeug, die von der V-A-G-Leasing GmbH unabhängig von der Versc dungsfrage – bezahlt werden. Bei diesem Dienstleistungsange-

bot hat sich die V-A-G-Leasing an den Erfordernissen des Marktes orientiert und bietet heute dem Kunden bereits eine individuelle Ein- und Weiterstufung in der Kf2-Haftpflicht- und -Vollkaskoversicherung an.
3. Die Übernahme der Kosten für

Reifenersatz einschließlich Montage und Auswuchten. Gegen Vorlage der Gutscheine werden die Rei-fen von den V.A.G.-Partnern kostenios ersetzt. durch diese Insbesondere

Dienstleistungen neben dem ei-gentlichen Fahrzeug-Leasing er-hält der gewerbliche Kunde einen auf seine Bedürfnisse zugeschnittenen "Kompaktvertrag" und damit mehr als nur eine Finanzienungsalternative.

In der Bundesrepublik Deutschland sind heute insgesamt rund 280 000 Fahrzeuge geleast. Als Branchenführer kann die V-A-G-Leasing GmbH einen Marktanteil von über 30 Prozent vorzeigen. Besonders die neuen Nutzfahrzeuge aus dem LT-Programm verspre-chen eine Erweiterung des Marktvernaithis zwischen geleasten Personenwa-gen und Nutzfahrzeugen beträgt heute noch etwa 70 zu 30 Prozent. Eine stärkere Durchdringung

des Marktes setzt ein zeitgerechtes Angebot, individuelle Leasing-Vertragsarten und marktgerechte Dienstleistungsangebote voraus. "Die Entlastung des Unternehmers von den umfangreichen Fuhrparkproblemen und die erreichte Kostentransparenz durch die heute von den Leasinggebern angebote-nen kompletten Betriebskostenabrechnungen und -analysen sind ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung", meint die V-A-G zu ihren Serviceangeboten.

"Betriebskostenabrechnung" wendet sich an Kunden mit Fahrzeugflotten. Aber auch Unternehmen, die ihre Fahrzeuge nicht geleast haben, können von dieser

### Ein vernünftiger Weg zu Ihrem neuen Fahrzeug -**Deutsche Leasing**

Wirtschaftliche Vernunft und Sicherheit gewinnen bei der Entscheidung für ein neues Automobil einen höheren Stellenwert.

Das passende Auto für Ihre Zwecke finden Sie mit uns leichter. Der Kaufpreis belastet Sie nicht, denn die Leasinggebühr zahlen Sie monatlich - so wie Sie nutzen.

Und wenn Sie den Einschluß von Wartung, Reifenerneuerung, Kfz-Steuer und Versicherungen wünschen, dann ist der Leasing-Vertrag mit Full-Service für Sie das richtige Angebot.

Wenn Sie bei der Deutschen Leasing mieten, dann ersparen Sie sich nicht nur den Kaufpreis, vielmehr nutzen Sie ein ganzes Bündel von Dienstleistungen.

Auto-Leasing ist die vernünftige Entscheidung für den Unternehmer und den Privatmann. Fragen Sie uns oder Ihren Automobilhändler, mit dem die Deutsche Auto-Leasing zusammenarbeitet.

Deutsche Leasing AG, Hungener Straße 6-12, 6000 Frankfurt/M. 60, Tel. (0611) 15291
Deutsche Auto-Leasing GmbH, Tel. (0611) 1529240 · OAL Auto-Leasing GmbH & Co KG, Tel. (0611) 1529380
Geschäftsstellen: Hamburg (040) 201661, Hannover (0511) 345814, Bielefeld (0521) 68090, Düsseldorf (0211) 80434, Köln (0221) 624051, Frankfurt (0611) 6664011, Nümberg (0911) 37173, Karlsruhe (0721) 22952, Stuttgart (0711) 299681, München (089) 5027061

Deutsche Leasing



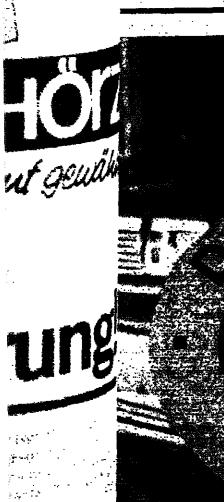

Auto-Leasy, Beratung



Im Gründungsjahr von Flat lief der er. ste Wogen unter der Typenbezeichnung 3,5 HP Duc vis" mit Polsterbank und Norsitz vom Band Mit
4,2 PS nahm sich
die Leistung bescheiden aus Das
jüngste Produkt
ous Tunin hat metous funn hat meter als zehnmal soviel Pferdestärken wie der HP. Es ist de Uno.

DAS PORTRÄT / In loser Folge stellt der WELT-Report Auto-Leasing Fahrzeughersteller vor - heute:

### Für uns ist Leasing Partnerschaft.

Wir bieten mehr als reine Finanzvorteile für unsere Kun-den. Mercedes-Leasing heißt: faire Beratung, vertrauenswürdige Betreuung, lang-fristige Partnerschaft in allen Situationen, Einbeziehung unseres perfekten Service. Damit machen wir optimale Lösungen für ganze LKW- und PKW-Fuhrparks möglich. Mercedes-Leasing entspricht

der Qualität der Fahrzeuge. Uns geht es um gemeinsame langfristige Vorteile. Deshalb: Entscheiden Sie sich für Marken-Leasing mit System - für die moderne Art, Mercedes zu kaufen.

Mercedes-Leasing Marken-Leasing mit System

Tel. 05 11/43 1927 Telex 9 230 449 leas d

Telex 8 883 005 leas d

Tel. 02 21/41 40 31

Sprechen Sie uns bitte an. Hier stehen wir für Sie bereit:

1000 Berlin 11 4000 Düsseldorf 30 Postfach 320260

2000 Hamburg 70

Tel. 08 21/5 70 33 56 Telex 533 149 leas d Tel. 030/4327091 Telex 185786 leasd Tel. 0211/500177 6000 Frankfurt/M. 90 Tel. 0611/730201 Tel. 040/244771

3000 Hannover 51 Postfach 510160 5000 Köln 30 Postfach 300280 6800 Mannheim 31 Postfach 310148

Tel. 06 21/75 20 15 Telex 463 790 leasd 8000 München 2 Tel. 089/6372420 Postfach 200740 Telex 5213716 lease Tel. 0911/49648 8500 Nürnberg 1 Telex 626665 leas d Postfach 1832 Tel. 0711/858345 Telex 7252285 leas d 7000 Stuttgart 1 Postfach 1005

Sprechen Sie mit uns!

0211/84841

Mercedes-Leasing-GmbH

Mercedes-Benz Ihr guter Stern auf allen Straßen

### Fiat – mehr als nur ein Automobil-Konzern

Fiat wurde 1899 in Turin als Fabbrica Italiana Automobili Torino gegründet. Noch im gleichen Jahr wurde der erste Wagen vorgestellt: ein 3,5 HP "Duc vis-å-vis" mit Pol-sterbank und Notsitz, der 4,2 PS leistete, Bald darauf gab es neben dem Personenwagenbau bereits andere Produktionszweige. Der er-ste Lastkraftwagen entstand 1903, vier Jahre später der erste Dieselmotor, 1908 das erste Flugzeug-triebwerk, 1915 das erste Flugzeug, 1916 der damals stärkste Schiffsdiesel der Welt und 1918 der erste Straßenbahntriebwagen.

Die Fiat S.p.A. dehnte ihre Aktivitäten frühzeitig auf das Ausland aus. 1907 entstand die Austro-Fiat in Österreich, 1909 wurde die Fiat Motor Company in den USA ge-gründet, 1915 bauten die japani-schen Kawasaki-Werften in Fiat-Lizenz Dieselmotoren für Unter-seeboote, 1921 begann die Zusammenarbeit mit Polen, 1922 wurde die deutsche Fiat-Niederlassung gegründet. Beispiele für Technolo-gie Export sind Frankreich (Simca. später Chrysler), Spanien, Argentinien, Brasilien, die Türkei und die Sowjetunion. Der Export von Know-how und technologisch hochwertigen Produkten ist charakteristisch für viele Gesellschaften der Fiat-Gruppe.

Heute umfaßt die Fiat-Gruppe elf Unternehmensbereiche: Automobile, Nutzfahrzeuge, Acker-schlepper, Baumaschinen, Eisen und Stahl, Zulieferteile, Energie-wesen, Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme, Eisenbahnmaterial und -systeme, Ingenieurwe-sen und Landschaftsplanung sowie Tourismus und Verkehr. Alle sind - unter dem Dach der Fiat

S.p.A. als Holding – als selbständige Unternehmen tätig.

Der Automobilbereich ist nach wie vor der größte Geschäftszweig und erzielt knapp die Hälfte des gesamten Konzernumsatzes. Im Laufe von mehr als acht Jahrzehnten hat Fiat über 32 Millionen Au-tomobile und 300 verschiedene Modelle hergestellt. Von neun Modellen - vom Fiat 500 bis zum Ritmo – wurden jeweils mehr als eine Million Fahrzeuge produziert, vom Fiat 127 allein über fünf Millionen Stück. Heute laufen mehr als 15 Millionen Fiat-Wagen in der Welt, davon über zehn Millionen in Ita-

#### **Neues Produkt-Programm**

Zum Fiat-Automobilbereich gehören neben Fiat die Marken Lancia. Autobianchi, Abarth und Fer-rari sowie Lizenzmodelle in Euro-pa und Übersee. Die Fiat Auto S. p. A. hat Produktions- und Montagewerke sowie verbundene Gesell-schaften und Lizenznehmer in vielen Ländern der Erde: zum Beispiel in Brasilien, in der Türkei, Agypten, Marokko, Indien, Indo-nesien, Malaysia, Thailand, Sam-bia, Südafrika oder Kolumbien. 12 000 Vertragswerkstätten in über 150 Ländern sorgen für weltweiten

Mit einem völlig neuen Produkt-programm, Milliardeninvestitio-nen, modernen Managementme-thoden und forcierter Automation gelang es dem Konzern, ab 1980 seine Produktivität entscheidend zu verbessern. Die Resultate übertrafen alle Erwartungen. Die Pro-duktivität wuchs 1981 um 20 Prozent, die Exporte stiegen um acht Prozent, und die Fiat-Marktanteile erhöhten sich in den meisten west-europäischen Ländern. Der Wie-deraufstieg von Fiat fand weit über Italiens Grenzen hinaus Aufmerk-

Fiat gehörte zu den ersten Automobilherstellern, die sich konsequent die Vorteile der Roboter zu-nutze machten. In den Fiat-Karosseriewerken sind gegenwärtig 250 Roboter beim Schweißen der Karosserien eingesetzt. In den näch-sten zwei Jahren wird sich ihre Zahl auf 450 erhöhen. Im Werk Rivalta arbeitet inzwischen der erste Roboter der zweiten Genera-tion. Er wurde im Fiat-Forschungszentrum Orbassano entwickelt und kann mit Hilfe einer Fernsehkamera und eines Computers Werkstük-ke orten und die Bearbeitung be-stimmen. Der erste Arbeitsgang, bei dem dieser neue "sehende" Ro-boter eingesetzt wird, ist die auto-matische Befestigung von Türschamieren.

Fiat verfügt heute weltweit über eine der fortschrittlichsten Automobiltechnologien. Die Philoso-phie des Unternehmens ist, durch immer modernere Automationssysteme eine maximale Flexibilität der Produktionsanlagen zu erreichen. Die Automation ermöglicht eine bessere Arbeitsorganisation, wirtschaftlichere Produktionszyklen, höhere Produktqualität und somit ein verbessertes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Hauptrolle in diesem Entwicklungsprozeß spielt der Roboter.

1982 produzierte Fiat in den ita-lienischen Werken 1,134 Millionen Personenwagen. Der Marktanteil in Europa lag bei über 13 Prozent. In der Bundesrepublik Deutsch-land krante die Wet Automaki. land konnte die Fiat Automobil AG, Heilbronn, im vergangenen

F-HE 619

Jahr als einziger der großen Importeure die Zahl der neu zugelasse nen Personenwagen praktisch auf dem Vorjahresstand halten und ib. re Spitzenposition mit number

deutlichem Abstand behaupten Mit 93 688 erstmals zugelassenen Fiat und Lancia-Fahrzeugen ver-fehlte das Heilbronner Unterneh men das entsprechende Vorjahres ergebnis von 94 449 Einheiten k diglich um 0,8 Prozent. Der Markt. anteil in der Bundesrepublik stieg im gleichen Zeitraum von 4,1 auf 4,3 Prozent. Am Gesamtimport war die Turiner Marke mit 18,1 Prozent (1981: 16,3 Prozent) beteiligt Deutschland ist für Fist der größe Exportmarkt, der rund zehn Prozeht der Automobilproduktion aus

#### Gemeinsame Interessen

Seit 1980 nimmt die Deutsche Fiat GmbH die gemeinsamen in teressen der Fiat-Gruppe in de Bundesrepublik Deutschlam wahr. Sie ist mit Geschäftslih rungsaufgaben, Beratung, Koordination und Dienstleistungen aller Art für insgesamt 16 Gesellschaften betraut. Eine davon ist die Fiat Kredit Bank GmbH, die seit 1929 im Finanzierungsgeschäft tätig ist Sie steht den Konzerngesellschaf ten, deren Vertragshändlern und Kunden mit Darlehen zur Finan zierung von Personenwagen, Last kraftwagen, Baumaschinen, Land maschinen, Gabelstaplern und sonstigen Produkten zur Verfügung. Darüber hinaus betreibt sie das Leasing Geschäft für alle Kon zernprodukte. Das Geschäftsvoh men im Jahr 1982 betrug 1,57 MI liarden Mark, die Bilanzsumme be lief sich auf rund 440 Millione

F-DW 599

# Die wirtschaftliche

8000 München 22 Tel. (089) 223355

Andreas Stietz Zeil 29-31 6000 Frankfurt/M. Tel. (0611) 28 48 66

P. Jaeschke Wendenstraße 29 2000 Hamburg 1 Tel. 0 40/24 52 20 4000 Düsseldorf 1 Tel. 0211/360459

Informationen über Anzeigen in Sonderveröffentlichungen und Dokumentationen erteilt Ihnen gern

der Partner Ihres Vertrauens

**Full-Service-Leasing** 

Wenn Sie Ihr Auto von uns im Full-Service-

Leasing fahren, brauchen Sie wirklich nur noch zu fahren. Um alles andere kümmern

wir uns. Und Sie sparen Bargeld.

**DIE®WELT** Anzeigenabteilung

Kaiser-Wilhelm-Straße 1, 2000 Hamburg 36 Tel. 0 40 / 3 47 41 11 oder 3 47 41 28

# Wir beraten Sie!

Gerd Mauersberger

Widenmayerstraße 6

K.J. Muders Am Wehrhahn 67

Wenn Sie vom Automobilleasing mehr verlangen, als nur die reine Finanzierung, dann sind wir Ihr Partner!

Wir verstehen Automobilleasing als
einsatzgerechte Transportlösung

renditeorientiertes Fuhrparkmanagement zum Fixpreis Branchen-Know-how zum Nulltarif

Leasing- und Handelsgesellschaft mbH

Plicninger Straße 100 7**000 Stuttgart 80 (Möhringen)** Tel. 0711/72002-1

Cunnstatter Straße 46 7000 Stuttgart 1 Tel. 07 11/2 03 93 82-278 Im Grörach 3

7447 Aichtal-Neuenhaus Tel. 07127-50746 Goldsteinstraße 157

Tel. 0611 6666719 Geibelstraße 1 8000 München 80 Tel. 089:4705009

6000 Frankfurt 71

Vahrenwalder Straffe 141 3000 Hannover Tcl. 0511-628184

Rhöndorfer Straße 2 5000 Köln 41 Tel. 0221:427995 Wallstraße 30 5000 Köln 80

Tel. 0221/624081 Brunnenstraße 50-52 4000 Düsseldorf 1 Tel. 0211:334563

Oberc Donaulände 19 A-4020 Linz Tel. 0043 732:58776

Storchengasse 1 A-1030 Wien Tel. 0043 222/852[69







Der Partner für Handel und Handwerk. Wir leasen Ihren Fuhrpark. Alle Marken - alle Typen

4400 Münster · Albersloher Weg 54 Tel. 0251/60202 · Telex 0892530



Fabrikant Opper sieht gar nicht ein, warum er für seinen Fuhrpark viel Geld hinlegen soll. Geld. das er viel lieber in seine Forschungsabteilung steckt. Deshalb beschafft er sich seit Jahren seine Fahrzeuge per Leasing. Und mit dem eingesparten Kaufpreis hat er ein hochmodernes Forschungslabor eingerichtet. Eine Investition in die Zukunft, die er seinem Unternehmen schuldig ist, wie er sagt.

Mit seinem Vertrag bei V.A.G Leasing, der größten deutschen Auto-Leasing-Gesellschaft, ist

Herr Opper sehr zufrieden. Alle zwei Jahre haben nun er und seine Ärzteberater nagelneue Wagen. Keiner im Betrieb muß sich mehr um die Verwaltungsarbeit kümmern. Steuer, Versicherung, Schadenabwicklung, Wartung, Reparaturen und sogar Reifenersatz sind im Full-Service-Paket enthalten. Und all diese Leistungen kann die Firma Opper bargeldlos in Anspruch nehmen: mit dem Ausweis V.A.G Leasing Europa Service.

Die gleichbleibenden Leasingraten sind gut kalkulierbar und steuerlich abzugsfähig. Genauge-nommen zahlt Herr Opper nur den Betrag, den die Fahrzeuge in zwei Jahren an Wert verlieren, plus Zinsen. Also nicht den vollen Kaufpreis. Für Fabri-

kant Opper ein gutes Geschäft. Besuchen Sie einen der 3400 V.A.G Partner für Volkswagen und Audi. Und informieren Sie sich ausführlich. Damit Sie erfahren, wie gut Sie mit V.A.G Leasing fahren.

**VAG V.A.G Leasing** 



IE WELL

Bulling. 1 1 2 2

ÉDM to 4 -

**iliya**: iliye k

n de

Twit ---

esti is like e 🚊 😘 💆 KATE LELIER

afterstore .

meter State

A ...

OF 14 .....

糖 和 化水

E 1777

and later.

· Pre:

ALC: N

1 . Ju . .

MAZE ...

in 3. \* . . .

A .. ..

🙀 Marsili

Flee Section 1

7 1 W an Flori 400 Sec. 11.

7





Apch die Leasing-Branche hofft, daß ihre Halde in Bewegung gerüt

ZSTRATEGIEN / Es kommt nicht nur auf die Monatsmiete an

### vat-Leasing: Mit forschen ferten aus der Flaute?

HOENAICH, Frankfort erfinderisch macht und hte Beispiele die guten derben, das hat sich im en Jahr deutlich auf mobilmarkt gezeigt. Die tung der Konsumenten en sieben Prozent wenials 1981 zugelassen – hat heblichen Wettbewerbsng geführt. Um den eiatz anzukurbeln, so muß Eindruck gewinnen, ist

Herstellern und Händu jedes Mittel recht, das Erfolg versprechen i zählen die Gewährung lerrabatten, die Inzahe von Gebrauchtwagen hten Preisen, das Angeders günstiger, da sub-ter Zinskonditionen für nkredite und nicht zuing-Sonderangebote mit herausgestellten niedrismieten. Hie auf den ersten Blick

Lessing-Angebote derten wirtschaftlichen eiten in vielen Haushalnt zu werden scheinen. ealeinkommen und Lebenshaltungskosten ziellen Spielraum esignifungen eingeengt; Zukuntserwartungen milen erscheinen, we-Notingschen" anzugrei-Zu immer noch relativ sen Bankkredite aufzu-te das Haushaltsbudget und Zinsen zusammen

– weitaus stärker bela-Leasing-Rate. s für viele logisch sein, n Leasing-Fahrzeug umund darauf zu hoffen, ieinhalb oder zwei Jah-der Vertrag ausläuft, die ce überwunden ist und er besser aussieht. Der sive Einsatz von Leasing ment der Absatzförde-esentlich dazu beigetrautomobilhersteller und nd auch die im Automo-tätigen institutionellen ellschaften 1982 einen ing-Boom mit Zuwachs-20 Prozent und mehr

ß sich angesichts dieser n Nachfrageausweitung fig die Frage stellen, ob ir das Privatleasing gelundsätze und Gesetzmäüber Nacht geändert ha-e doch immer die Überertreten, daß das Leasen einer Kreditfinanzie-rell den Vorteil hat, daß e Leasing-Nehmer über liche Miete lediglich den en Gebrauch und Wert-September 19 September 19 eit und nicht den vollen ngswert "tilgt".

gibt es nicht nsatz zum gewerblichen nsatz zum gewerblichen
Leasing wird beim Privom Kunden bei Verluß eine Mietsonderzahngt. Die Rechnung geht
r dann richtig auf r dann richtig auf, wenn chliche Marktwert des bei Vertragsbeendiis Dei Vertragsbeenditlich über dem kalkuliervert liegt: Der Kimde erfür die Mietsonderzahebrachten liquiden Mittel
nd kann sie erneut finnd kann sie erneut für schlußvertras erneut für

kein Eigentum an dem erwirbt, bietet lediglich urerlöschance dem Mieter A.G Le Seleich dafür, daß er nicht einem Bankkredit ar-Autokäufer Eigen de nie ein Hehl daraus daß einige betriebswirt-ie Vorteile des Lessing im Unternehmer, nicht jeiem Privatmann zugute

> esing war und ist aus der seriösen Leasing-Gesell-te interessante und in vie-n günstige Beschaffungsre für Privatieute, jedoch mer die beste Lösung. In

der jüngsten Hausse der Leasing-Sonderangebote steckt die Gefahr, daß bei den Konsumenten unrealistische Vorstellungen über die Möglichkeiten des Privatleasing geweckt werden und daß eine her-be Ernüchterung folgt, wenn die als besonders günstig abgeschlos-senen Verträge erst einmal auslau-

Kalkulatorische Wunder gibt es nicht. Letztendlich wird der Lea-sing-Nehmer die Zeche bezahlen müssen, wenn er sich lediglich durch eine niedrige monatliche Leasinggebühr verführen läßt.

Dabei ist es keineswegs eine Geheimwissenschaft und von jedem Interessenten nachvollziehbar, wie beim Privatleasing gerechnet wird. Es gibt sechs Einflußgrößen, die die Kalkulation beim üblichen Finanzierungsleasing bestimmen: 1. Der Anschaffungswert des Fahrzeuges: Er ergibt sich aus dem Angebotspreis des Händlers einschließlich Mehrwertsteuer, ergänzt um Kosten für zusätzliches Zubehör, Zulassung und Überfüh-

2. Die Laufzeit des Vertrages: Es werden derzeit vor allem Verträge mrt 24 oder 36 N onaten Laufzeit angeboten, wobei hier auch die jährliche Kilometerleistung eine

#### Was Kunden wissen müssen

3. Die Mietsonderzahlung: Mit der Mietsonderzahlung bei Vertragsbe-ginn von üblicherweise 20 bis 30 Prozent des Anschaffungswertes gleicht die Leasing-Gesellschaft das beim privaten Leasingnehmer höhere und schlechter einzuschätzende Bonitātsrisiko aus. Für die Mietsonderzahlung kann der Erlös eines Gebrauchtwagens eingesetzt 4. Der Restwert: Er stellt den Wert

dar, den das Auto bei Vertragsbeendigung beim Verkauf minde-stens erlösen soll. Er sollte seriöserweise so vorab kalkuliert wer-den, daß eine Mehrerlöschance besteht. Diese kommt dann dem Mie-ter bei Abschluß eines neuen Vertrages zu 100 Prozent (ansonsten 75 Prozent) zugute; sie soll wün-schenswerterweise eine Größen-ordnung nahe der geleisteten Mietsonderzahlung erreichen. Wird ein zu hoch angesetzter Restwert nicht realisiert, muß der Mieter bei Vertragsende nachzahlen. Bietet ein Kfz-Händler die feste Rücknahme am Ende der Vertragslaufzeit an, wird er den Restwert so kalkulieren müssen, daß er seine Verkaufskosten decken und einen Gewinn erzielen kann

5. Der Mietfaktor: Dieser Multiplikator, der von jeder Leasing-Ge-sellschaft aufgrund ihrer betriebswirtschaftlichen Ausgangsdaten und für jede Vertragsvariante indi-viduell ermittelt wird, enthält einen Ersatz für ihre bei Beschaffung und Verwaltung von Fahrzeugen entstehenden Kosten sowie ihren

Gewinn. 6. Die Monatsmiete: Die monatliche Miete errechnet sich aus dem Anschaffungswert abzüglich des Restwertes, verteilt über die Laufzeit des Vertrages und multipliziert mit dem jeweiligen Mietfaktor. Diese Erläuterungen zeigen, daß vor allem durch Veränderungen

von Mietsonderzahlung und Restwert die Monatsmiete gravierend beeinflußt werden kann. Wer mit einer besonders günstigen Miete argumentiert, erhöht die Mietsonderzahlung und/oder den Restwert. Der Kunde zahlt somit aber einen Teil der monatlichen Mieten bereits bar vorab über die Mietsonderzahlung und läuft ein erhebliches Risiko, daß der geplante Verkaufserlös bei Vertragsende auf dem Gebrauchtwagenmarkt nicht

zu erreichen ist. Vorsicht ist also geboten, wenn mit einer besonders niedrigen Monatsmiete geworben wird. Auf-merksamkeit verdienen auch Verträge mit kurzen Laufzeiten von 18 Monaten, bei denen die Ansetzung eines hohen Restwertes für das dann ja noch fast neue Fahrzeug (der Durchschnittsbürger fährt heute pro Jahr etwa 12 000 Kilome-

ter. in 18 Monaten also 18 000 Kilometer) auf den ersten Blick ein-leuchten mag. Trotzdem weiß jeder Autofahrer, daß der Wert eines Autos im ersten Jahr nach der Zulassung weit überproportional sinkt und sich der jährliche Wertverzehr danach erheblich verlangsamt. Bekannt ist jedem auch die Tatsache, daß Sonderausstattungen und aufwendiges Zubehör, die den Anschaffungspreis leicht um 1000 Mark und mehr herauftreiben, beim späteren Verkauf nicht oder nur in ganz geringem Umfang erstattet werden.

Wer sich regelmäßig nur ein bißchen über den Gebrauchtwagenmarkt informiert, kann verfolgen, welche Fahrzeuge hier besonders gefragt sind und daher gute Ver-kaufschancen bieten. Das sind, alle Marktschwankungen einbezogen, in der Regel die auch als Neuwagen erfolgreichen in- und ausländi schen Autos, die sich durch solide Konstruktion, sparsamen Benzin-verbrauch, und vertretbare War-tungs- und Ersatzteilkosten auszeichnen. Sie sollten daher für den privaten Leasing-Nehmer nicht nur unter Restwertaspekten, sondern auch wegen der re Unterhaltungskosten die Favoriten

Zwei Beispiele aus der Praxis zeigen, welche Auswirkungen eine Manipulation der Kalkulationsfaktor hat. Ausgewählt haben wir einen Opel Kadett J mit 1,2 l Hubraum und 60 PS, der heute 12 635 Mark (einschließlich Mehrwertsteuer) kostet. Die Laufzeit des Leasingvertrages beträgt in beiden Beispielen 36 Monate bei einer kalkulierten Gesamtfahrleistung von 36 000 Kilometer. Zur Einschätzung des Gebrauchtwagen-Markt wertes wurden die Schwacke-Liste und andere Marktübersichten zu Rate gezogen. Sie weisen derzeit für einen dreijährigen Kadett J mit sogar 57 000 Kilometer auf dem Buckel einen Preis von 7800 Mark

#### Kalkulierte Risiken

Beispiel 1: Die Mietsonderzahlung wird mit 5690 Mark oder 45 Prozent des Anschaffungswertes angesetzt, der Restwert mit 5050 Mark. Das ergibt eine monatliche Miete von 94 Mark. Bei Vertragsbeendigung verbleibt dem Leasing. Nehmer, der einen neuen Wagen mieten will, ein Erlös aus dem Ver-kauf von 2750 Mark (7800 Mark × 5050 Mark), so daß ihm zur Aufbringung der erneuten Mietsonder-zahlung (wiederum 5690 Mark) im-mer noch 2940 Mark fehlen.

Beispiel 2: Die Mietsonderzahlung ist mit 3790 Mark oder 30 Prozent des Anschaffungswertes angesetzt, der Restwert mit 4000 Mark. Das ergibt eine monatliche Miete von 177 Mark. Bei Vertragsbeendigung verbleibt dem Mieter ein Erlös von 3800 Mark (7800 Mark / 4000 Mark), so daß die neue Mietsonderzahlung voll abgedeckt ist. Selbst wenn er keinen neuen Vertrag abschließt, erhält er 2850 Mark oder 75 Prozent seiner ursprünglich ein-gesetzten Mietsonderzahlung bar

Anhand dieser Beispiele mag jeder selbst beurteilen, was von extrem niedrigen Monatsmieten zu halten ist und welche Risiken da-hinterstecken. Es ist eine individuelle Entscheidung des privaten Leasing-Nehmers, welche Vertragsvariante er unter den vielfältigen Möglichkeiten für sich selbst auswählt. Er sollte jedoch immer in der Lage sein, die Konsequen-zen vorab und in vollem Umfang zu übersehen.

Die gegenwärtigen Auswüchse im Wettbewerb, die auch bereits die Wettbewerbsschützer auf den Plan gerufen haben, bedrohen nach Ansicht von Branchenken-nern die an sich nützliche und sinnvolle Institution des Privatleasing. Seriose Leasing-Gesellschaften werden daher auch zu Lasten einer Marktanteilseinbuße an ihrer Politik festhalten, dem privaten Leasing-Nehmer vernünftige und faire Konditionen anzubieten. FINANZIERUNGSALTERNATIVE / Kaufen was im Wert steigt, mieten was im Wert sinkt

### Fahrzeugnutzung und Vermögensbildung

DW. Bonn

Fahrzeuglessing verzeichnet in den letzten Jahren große Zuwachsraten. Mit zur Zeit nund 300 000 Fahrzeugen wird etwa jedes 18. ge-werblich eingesetzte Kraftfahrzeug (Pkw, Lkw, Zugmaschinen und Busse) im Wege des Leasing ge-mutzt. Hinzu kommen bisher lediglich rund 30 000 "Private". Diese Leasingfahrzeuge machen nur et-wa ein Prozent des gesamten Fahrzeugbestandes aus.

Ein Blick auf die Verhältnisse in den USA läßt die Relation verhältnismäßig bescheiden erscheinen: dort nämlich werden heute bereits etwa drei Prozent des gesamten Fahrzeugbestandes im Wege des Leasing genutzt. Die zweistelligen Zuwachsraten in der Bundesrepublik, die das Fahrzeugleasing in den vergangenen Jahren aufzuwei-sen hatte, sind aus dieser Blickrichtung heraus durch einen deut-lichen Nachholbedarf erklärbar.

Automobil-Leasing bedeutet, ein Fahrzeug gegen eine feste monatli-che Gebühr langfristig nutzen, oh-ne es zu kaufen. Während sich Leasing bei Investitions-Entscheidungen im gewerblichen Bereich einen festen Platz erobert hat, gewinnt das sogenannte Privat-Leasing erst in jüngster Vergangenheit an Bedeutung.

Diese Tatsache ist im Zusammenhang mit einer veränderten Einstellung zum Auto zu sehen, einer Entwicklung, die mit den "Ölkrisen" der siebziger Jahre be-gann und ihren Niederschlag in einer Abkehr von dem Besitzstanddenken findet.

Immer mehr private Autokäufer sehen in ihrem Fahrzeug nicht mehr das Prestigeobjekt, das man kaufen muß. Bedingt durch seinen hohen Wertverzehr verliert das Auto mehr und mehr sein Gewicht als Teil des Privatvermögens und wird zu einem reinen Nutzungsobjekt, dessen Funktion im Vordergrund steht. Ein Prestigeobjekt muß man besitzen, ein Leasing-Fahrzeug dagegen kann man nutzen. Leasing ist also die Konsequenz aus der Erkenntnis, daß die Nutzung eines Fahrzeuges wichtiger ist als sein

Privat-Leasing sollte für nüch-tern kalkulierende Autofahrer vor allem dann eine Alternative sein, wenn sie ihr neues Auto zum Großteil oder ganz durch Kredite finanzieren müssen oder aus anderen Motiven ihre Geldmittel nicht in einem Auto festlegen wollen.

Mit Leasing kann man bei niedri-ger, monatlicher Belastung ein neues Auto fahren und gleichzeitig - im Vergleich zur Kreditfinanzierung – noch Liquidität dazugewin-nen, denn der Leasing-Nehmer zahlt nur den Wertverlust des Fahrzeuges durch die laufende Nutzung. Er zahlt seinen Wagen während er ihn nutzt, nicht im voraus, weil der bei Vertragsende zu erwartende Gebrauchtwagenwert von

Anfang an bei der Kalkulation der Mieten berücksichtigt wird. In Hö-

he dieses Gebrauchtwagenwertes

werden Geldmittel freigesetzt.

Leasing-Mieten sind fest vereinbarte Zahlungen, ohne das Risiko einer Erhöhung während der Laufzeit des Vertrages. Das Zinsrisiko trägt allein der Leasing-Geber. Dadurch werden die Fahrzeugkosten für die gesamte Leasingzeit exakt

Nach Ablauf der Leasingzeit übernimmt der Leasing-Geber den Verkauf des Gebrauchtwagens. Der Leasing-Nehmer braucht sich darum nicht zu kümmern. Er kann bei Vertragsende und erfolgter Rückgabe des Fahrzeuges sofort in das neue Fahrzeug umsteigen.

Zu Beginn der Vertragszeit ist eine Mietsonderzahlung von etwa

20 Prozent zu leisten. Statt Bargeld kann hierauf auch der vorhandene Gebrauchtwagen des Kunden verrechnet werden. Liegt dessen Wert über der erforderlichen Mietsonderzahlung, so kann die Differenz bar ausgezahlt werden. Durch die Höhe der individuell vereinbarten Mietsonderzahlung läßt sich die monatliche Belastung weiter sen-

Bei der am häufigsten vereinbarten Leasingzeit von 24 Monaten fährt der Leasing-Nehmer immer moderne Fahrzeuge, die sich technisch auf dem neuesten Stand befinden. Bei einer Gesamtlaufleistung von 30 000 Kilometer und der üblichen Jahresgarantie ohne Kilometerbegrenzung können bei normaler Nutzung kaum Ver-schleißreparaturen anfallen. Selbst Reifenersatz läßt sich unter diesen

Die durch Leasing ersparten Mit-tel können für andere Dinge verwendet werden. Der Leasing-Nehmer kann dadurch nach der Maxime handeln: "Kaufen, was im Wert steigt (Eigentumswohnung, Haus), mieten, was im Wert sinkt." Die Alternative heißt also nicht Fahrzeugkauf oder Vermögensbildung, sondern Fahrzeugnutzung und Vermögensbildung.

### Winterschlußverkauf für neue Kraftfahrzeuge

H. SCHREIBER, Bonn

In Deutschland ist der Winterschlußverkauf für Autos in vollem Gang. Viele Automobilwerke und Händler, unter anderen Opel, Ford, Renault, VW und Audi, bieten den Kunden zur Zeit eine interessante und preisgünstige Alternative zum Automobilerwerb an.

Das Zauberwort heißt "Privat-Leasing", eine auch in der Bundes-republik immer populärer werdende Art der preiswerten Fahrzeug-nutzung für Private. Der Kunde kauft das Fahrzeug nicht, er mietet

Und das ist nun das Besondere am Schlußverkauf, den beispiels-weise die VW-Tochter V.A.G. Lea-

sing, Deutschlands größtes Autoleasing-Unternehmen, als Sonder-aktion bis zum 31. März 1983 ge-startet hat: Nach der Leasing-Zeit, entweder 18 oder 24 Monate, kann der Kunde beim Händler den Wa-gen zum Restwert kaufen, also zu dem "kalkulierten Gebrauchtwagenwert", so wie er bei Vertragsabschluß zu Anfang vereinbart wor-den war. Das bedeutet in der Pra-xis, daß der Wagen in der Leasing-

Zeit ohne jeden Pfennig Zinsen

finanziert worden ist. Das gilt bei allen V.A.G.-Händlern im Bundes-

gebiet übrigens für die gesamte Palette der Neuwagen von VW und

Audi - vom Käfer bis zum Quat-Hier das Beispiel eines V.A.G.- nach unverbindlicher Preisemp-fehlung 11 790 Mark; einschließ-lich 412 Mark Überführungskosten macht das 12 202 Mark.

Der Kunde mietet den Wagen im Leasing-Verfahren für 18 Monate und leistet dafür eine einmalige Sonderzahlung von 4127 Mark, Das sind 35 Prozent der Preisempfehlung, gleichsam als Wertminde-rung für die eineinhalb Jahre. Dann kommen die Leasingraten von monatlich 98 Mark, das sind 0,833 Prozent der Preisempfehlung, hinzu, macht in 18 Monaten 1764 Mark. Der Kunde hat also nach der Leasingzeit insgesamt 6303 Mark hingeblättert.

So bleiben vom ursprünglichen

Händlers: Der VW Polo C kostet Angebot von 12 202 Mark nach Abzug der Sonderzahlung und Summe der Leasingraten noch 5899 Mark als Restwert oder "kalkulierter Gebrauchtwagenwert" übrig, für den der Wagen nunmehr gekauft werden kann. Dieses ist jedoch eine Vereinbarung mit dem Händler und hat mit dem eigentlichen Leasingvertrag nichts zu tun.

> Mit ihren jetzigen Aktionen zum Winterschlußverkauf für Autos" rechnen die deutschen Autohändler gerade beim Privatauto-Leasing mit neuer Kundschaft. Und Deutschlands Autofahrer haben die einmalige Möglichkeit, preiswert und ohne Risiko zu einem nagelneuen Fahrzeug zu kom-



**BMW Leasing bietet** für Ihr Unternehmen auch eine wirkungsvolle Steuer-Senkungs-Möglichkeit.

Die Vorteile eines BMW Leasing-Automobils sind vielfältig: Zum Beispiel sind die monatlichen

Leasing-Gebühren sofort absetzbare Betriebskosten, die Ihre Steuerbelastung erfreulich senken.

Ein anderer Pluspunkt, der mindestens ebenso wichtig ist: Sie binden mit BMW Leasing kein Kapi-

tal - der Betrag, den Sie beim Kauf eines Fahrzeuges eingesetzt hätten, steht Ihnen für andere Investitionen zur Verfügung: z.B. für neue Maschinen oder die Vorfinanzierung eines lukrativen Auftrages. So erhalten Sie sich den heute oft ent-

scheidenden finanziellen Spielraum durch flüssiges Betriebskapital. Diese einleuchtenden Pluspunkte sind aber nur ein Teil der BMW Leasing-Vorzüge: So können Sie nach Ihrer Entscheidung für einen BMW Leasing-Vertrag – Thre Kosten für Firmenfahrzeuge auf Jahre hinaus genau kalkulieren.

Hinzu kommt die erfreuliche Tatsache. daß Sie mit BMW Leasing alle Gebrauchtwagen-Sorgen vergessen können: Denn zum Beginn des Anschluß-Vertrages geben Sie Ihren alten Leasing BMW einfach ab – der neue steht dann schon bereit. Als scharf rechnender Geschäftsmann müßten Sie jetzt eigentlich so interessiert an BMW Leasing sein, daß Sie uns den Coupon schicken. Sie werden bald feststellen, daß die Ausgabe für diese Briefmarke eines der besten Geschäfte war, das Sie in der letzten Zeit gemacht haben.

<u>lhre BMW Leasing-Fahrkarte.</u> Schicken Sie uns diesen Coupon. Dann erfahren Sie schon bald, wie gut Sie mit BMW Leasing fahren können. BMW AG, Abteilung CHC Leuchtenbergring 20, 8000 München 80

Bitte informieren Sie mich über

□ BMW Neuwagen-Leasing □ BMW Gebrauchtwagen-Leasing

(Name) (Straße)

(PLZ, Ort) (Telefon)

BMW Leasing.

Gehen Sie mit der Zeit: Fahren Sie mit uns.



D4

FUSSBALL / Kaiserslautern im UEFA-Cup ausgeschieden - Neuer Plan der Bundesliga-Manager Zu einem Porträt der Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross

#### 0:1 – die Abwehr kämpfte gut, der Sturm war schwach

sid/dpa, Craiova

Der 1. FC Kaiserslautern hat im UEFA-Pokal den Einzug in das Halbfinale um acht Minuten verpaßt. Bis zur 82. Minute hielten die Pfälzer bei Universitatea Craiova ein torloses Unentschieden, das ihnen nach dem 3:2-Heimsieg zum Sprung in die Vorschlußrunde gereicht hätte. Aber dann schlugen die Rumänen, die in der Vergangenheit im Europapokal an Düsseldorf, Mönchengladbach und Bayern München gescheitert waren, doch noch zu: Verteidiger Negrila erzielte nach dem fünften Eckball das einzige Tor und ließ sich von den 55 000 Zuschauern feiern. Bei Punkt, und Torgleichheit aus bei-Punkt- und Torgleichheit aus beiden Spielen entschieden die auswärts erzielten Treffer für die

"Paßt auf, daß die sich nicht in unserer Hälfte einnisten", hatte Kaiserslauterns Trainer Rudi Kröner seinen Spielern mit auf den Weg gegeben. Und in den ersten 15 Minuten gelang dieses Vorhaben auch. In diese Phase fiel auch die einzige Torchance der Pfälzer vor der Pause. Wolfgang Wolf hatte sich den Ball erkämpft, sah viel freien Raum vor sich und startete zu einem schnellen Solo. Doch als er nur noch Torwart Lung vor sich glaubte, wurde er von Libero Stefanescu einfach umgetreten. Craiovas Kapitan wurde dafür verwarnt und muß, da es seine zweite gelbe Karte war, im nächsten Europacup-Spiel der Rumänen aussetzen.

Aber nach einer Viertelstunde

war es mit der Ausgeglichenheit des Spiel vorbei. Der Tabellenvierte im Kampf um die rumänische Meisterschaft, der zum Weiterkommen unbedingt ein Tor erzielen mußte, wurde immer stärker und drängte Kaiserslautern in die Ab-wehr. Die Feldüberlegenheit hatte zwei Gründe: Am Ball waren die Gastgeber den Bundesliga-Profis haushoch überlegen, außerdem waren sie schneller, konsequenter in den Zweikämpfen. Trotzdem gab es wenig Aufregung vor dem Tor von Armin Reichel, weil die Abwehrspieler vor ihm sich immer wieder bedingungslos in das Geschehen stürzten. Nur einmal stand Reichel das Glück zur Seite: Libero Melzer hatte den überragenden Spielmacher Ilie Balaci kurz vor dem Strafraum gefoult, und der 58malige Nationalspieler hob den Freistoß an den rechten Tor-

Die Lauterer Bemühungen, sich aus der ständigen Umklammerung zu befreien, waren nur selten von Erfolg gekrönt. Das lag vor allem daran, daß Bongartz und Geye zu wenig Ideen entwickelten. Während die Lauterer Abwehr trotz des 0:1 mit Briegel, Wolf und Dusek die telfeld und vor allem der Angriff in Rumänien eine gute Leistung schuldig. Beim Sieger überragten Ticleanu und Spielmacher Balaci.

Kaiserslauterns Präsident Udo Sopp, der einen Sieg vorausgesagt hatte, war nach der Niederlage tief enttäuscht: "Die Einnahme aus dem Halbfinale hätten wir dringend benötigt."

Craiova: Lung - Stefanescu Negrila, Ungureanu, Tilihoi – Ticleanu, Donose (46. Bedeanu), Balaci, Geolgau (75. Cirtu) - Crisan, Camataru. - Kaiserslautern: Reichel Melzer - Dusek, Briegel - Wolf, Geye, Brehme, Bongartz – Eilenfeldt, Nilsson (86. Hübner), Allofs. – Schiedsrichter: Hackett (England). – Tor: 1:0 Negrila (82.). – Zuschauer: 55 000 (ausverkauft). -Gelbe Karten: Stefanescu (2), Balaci (2/1), beide für das nächste Spiel

### Empörung über die "Schwarze Liste" Die große Not, den Tod zu akzeptieren Paul Steiner: Das ist Menschenhandel Daß heute auf medizinischen her ebenso ihre liebe Not damit. Sie empfinden ihn als Betriebsunfall, als Negativbestätigung ihrer

Es sollte alles ganz ruhig unter der Decke gehalten werden, weil die Bundesliga-Manager selbst sehr schnell erkannt hatten, wie leicht ihre neue Idee, das Transfergeschäft besser in den Griff zu bekommen, verpuffen könnte. Auf einer "schwarzen Liste" fanden sich plötzlich 31 Bundesligaspieler (maximal zwei pro Verein) wieder, die damit vor den Abwerbungen der Konkurrenz geschützt werden soll-ten. Jetzt ist der Geheimplan, der Anfang des Jahres entstanden war. bekanntgeworden. Er hat allgemei-

nes Kopfschütteln ausgelöst.
Und er wirft unangenehme Fra-gen auf. Zum Beispiel diese: Wie ist die arbeitsrechtliche Absicherung, wird nicht gegen das Grundgesetz verstoßen, in dem die freie Wahl des Arbeitsplatzes garantiert ist? Die Deutsche Angestellten-Ge-werkschaft hat sich schon zu Wort gemeldet. Ein Sprecher sagte: Noch können wir keine Stellungnahme abgeben.'

Die Manager dagegen wollen jetzt die Angelegenheit herunter-spielen. Werner Faßbender von Fortuna Düsseldorf sagt: "Es handelt sich um eine Empfehlung, und keineswegs um eine klare Maßgabe." Und sein Kollege Helmut Grashoff (Mönchengladbach) ergänte Fe sollte wijklich wer sie ganzt: "Es sollte wirklich nur eine Bitte sein, wichtige Spieler zu schützen. Eine Bitte, nicht mehr." In Hamburg macht sich Günter Netzer weiter zum Fürsprecher dieser Abmachung. Netzer meint, der Plan sei unter dem Aspekt zu sehen, daß der Gehaltspoker bei den oft unseriösen Vertragsverhandlungen beseitigt" werde. Netzer: "Die großen Vereine benötigen die Aufstellung nicht, denn die Ab-lösesummen für Stars wie Jürgen Milewski und Jürgen Groh kann doch sowieso keiner bezahlen."
Einige Vereine jedenfalls haben bereits reagiert. Der VfB Stuttgart und Fortuna Düsseldorf ließen ihre

Formel-1-Comeback

London (dpa) - Der frühere Welt-

meister Alan Jones (Australien) startet sein Comeback in der Formel

1 auf einem Arrows beim "Race of Champions" in Brands Hatch An-

fang April. Das Rennen zählt nicht zur Weltmeisterschaft.

Hannover (sid) - Nachdem der

letzte Schlichtungsversuch wegen ausstehender Gehälter zwischen

Vorstand und Spielern gescheitert ist, zieht sich der PSV Hannover

endgültig aus der Handball-Bun-

Abetone (sid) - Heidi Wiesler

(Staufen) sicherte sich in Abetone den Sieg im Riesenslalom, der zur

Düsseldorf (sid) - Die Damen von

Agon 08 Düsseldorf wurden zum drittenmal nach 1980 und 1981 Deut-

scher Pokalsieger im Basketball Nach der 62:63-Hinspiel-Niederlage

gewannen die Düsseldorferinnen das Rückspiel gegen den GSV Porz/ Hennef mit 86:37. Im Europapokal-finale trifft Agon 08 heute in Maestre

Basel (sid) - Der Protest des Deut-

schen Handball-Bundes (DHB) ge-gen die Wertung des Ungarn-Spiels (12:12) bei der B-Weltmeisterschaft

in Holland wurde von der Jury des

Internationalen Handball-Verbandes (IHF) endgültig abgelehnt. Nach Ansicht des DHB war der

Ski-Europacup-Wertung zählt.

Sieg im Riesenslalom

Agon 08 Pokalsieger

(Italien) auf AS Vicenza

Endgültig abgelehnt

desliga zurück.

PSV Hannover gibt auf

Kandidaten inzwischen von der Liste streichen. Die Stuttgarter werden in Kürze die Verträge mit Schäfer und Habiger abschließen, während Manfred Bockenfeld bereits einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben hat.

Bei den Spielern und deren Ma-nagern ist die Liste auf wenig Ge-genliebe gestoßen. Holger Klemme, der auch Jürgen Groh betreut. sagt: "Vom arbeitsrechtlichen Mumpitz einmal abgesehen, wird doch das erreicht, was keiner will. Wenn international bekannte Spieler nicht mehr um ihre Verträge, weder beim eigenen noch mit ei-nem anderen Verein, verhandeln können, bleibt ihnen doch nur noch die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Ich kann mir vorstellen, daß sich jetzt beispielsweise die Italiener die Hände reiben."

Klemme hat aber auch schon

#### Die Liste

München: Reinhold Mathy, Achim Förster – Hertha BSC: Jürgen Mohr, Werner Schnei-der. – Bielefeld: Volker Diergardt, Dirk Hupe. - Bochum: Markus Cronen, Peter Storck. -Braunschweig: Michael Geiger, Manfred Tripbacher. - Düssel-dorf: Manfred Bockenfeld, Ralf Dusend. - Frankfurt: Karl-Heinz Körbel, Bum Kun Tscha. - Hamburg: Jürgen Milewski, Jürgen Groh. - Kaiserslautern: Wolfgang Wolf. - Karlsruhe: Klaus Theis, Uwe Dittus. -Köln: Stefan Engels, Paul Stei-ner. - Leverkusen: Manfred Winklhofer, Thomas Zechel. -Mönchengladbach: Wilfried Hannes, Uwe Rahn. - Nürnberg: Reinhold Hintermaier, Horst Weyrich. - Schalke: Volker Abramczik, Wolfram Wuttke. - Stuttgart: Dieter Schäfer, Werner Habiger.

12:12-Ausgleich der Ungarn erst

Stuttgart (sid) – Hans Müller (Inter Mailand) hat seinen früheren

Arbeitgeber, den Fußball-Bundesli-

gaklub VfB Stuttgart, beim Arbeits-

gericht verklagt. Müller fordert 35 000 Mark Prämienzahlung, die

(Reutlingen) belegte beim Interna-tionalen Tischtennis-Turnier in

Bordeaux den dritten Platz. Den

Turniersieg holte sich der frühere

Europameister Jacques Secretin

Sport in Zahlen...

WCT-Turnier in München, erste Runde: Hooper (USA) – Gitlin (USA) 6:2, 6:4, Glickstein (Israel) – Clerc (Ar-gentinien) 6:3, 7:5, Curen (Südafrika) – Kriek (USA) 6:0, 6:1, Elter (Deutsch-land) – Manson (USA) 7:6, 4:6, 6:4, McNamee (Australien) – Bourne (USA) 6:0, 6:3, Sauer (Südafrika) – Odi-zer (Nikeria) 7:5, 4:5, 6:4, Tarner (Media)

zor (Nigeria) 7:6, 4:6, 6:4, Taroczy (Un-garn) – Gildemeister (Chile) 6:0, 4:6, 7:5, Denton (USA) – Bedel (Frank-

7:5, Denton (USA) – Bedel (Frankfeich) 7:5, 7:6.

FUSSBALL

Englischer Pokal, Wiederholungsspiel, Viertelfinale: Sheffield – Burnley 5:0 – 1. Division: Birmingham – Arsenal 2:1, Everton – Southampton 2:0.

ihm der Verein verweigert.

Stellwag Dritter

(Frankreich).

Hans Müller klagt

Papier sein kann Obwohl sein Klient Burn Kun Tscha von Eintracht Frankfurt auf die Liste geseint wurde, ist der VfB Stuttgart schon vor drei Wochen an den Nordkoreane: herangetreten, um ihm einen Wechsel schmackhaft zu

Über den Fall, daß sich ein Ver-ein nicht an die Abmachung hält, haben die Manager aber auch schon nachgedacht. Der Verein, der den Spieler verliert, soll die doppelte Ablösesumme fordern können. Diese Sanktion soll jedoch erst in der nächsten Woche auf einer Klausurtagung beschlossen werden. Ahnlicher Ansicht wie Klemme ist auch der Hamburger Spielerberater Gunter Persiehl, der die Interessen von Jürgen Milew-ski vertritt. Er sagt: "Das ist ein Fall für das Kartellamt. Spieler werden von den Vereinen wie Investitionsgüter abgeschrieben - also sind Preisabsprachen nicht zu-lässig. Wer auf der Liste steht, kann eigentlich nur noch das Angebot seines Vereins akzeptieren oder er muß die Bundesliga verlas-sen." Nationalspieler Jürgen Mi-lewski glaubt den Hintergrund zu kennen: Das ist ein konzertierter Versuch, das Gehaltsniveau insge-samt zu drücken." Härter formulierte es Paul Steiner, Vorstopper des 1. FC Köln: Das ist reiner Menschenhandel."

Wie ernst die Sache auch immer zu nehmen ist, für Helmut Grashoff bleibt eine negative Nachwirkung. Das Ziel, so Grashoff, sei es gewesen, sich selbst zu bescheiden und nicht den anderen die Leistungsträger wegzukaufen. Man wollte versuchen, ob so etwas überhaupt funktionieren könne. Nun stellt der Gladbacher Manager resigniert fest: "Die Veröffentli-chung der Liste ist ein Indiz fehlender Selbstdisziplin, und deshalb können wir bald unsere Pforten schließen."

#### STAND PUNKT

#### Warum keine nach Spielschluß gefallen. Durch das Unentschieden hatten sich die deutschen Spieler nicht für die Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles qualifizieren können. Lizenzen?

Bisher ist der Fall einmalig in deutschen Bundesligen: Die Handballspieler des PSV Hannover haben aufgegeben, alle Spiele, die gegen diesen Klub ausgetragen wurden, zählen nicht mehr – was nicht weiter schlimm ist, weil die Hannoveraner ohnehin mit 1:31 Punkten das Tabellenende zierten.

Schlimmer ist die Entwicklung der Möchtegerne, die sich irgend wo Geld leihen, Spieler kaufen und desliga das große Geschäft machen. So etwas gibt es nicht nur im Handball, es ist eine allgemeine Gefahr.

Der Geschäftsführer des Deutschen Handball-Bundes hat mit diesen Worten reagiert: "Wir kön-nen ja als Amateur-Verband keine Lizenzen erteilen." Aber, bitte schön, warum denn nicht? Dieser Amateur-Verband hat es mit Wirtschaftsunternehmen zu tun. Wenn der PSV Hannover ein braver Amateur-Klub wäre, wo kämen dann die 1,25 Millionen Mark Schulden her, wie könnten sich die Spieler erdreisten, vom Verein ins-gesamt noch 85 000 Mark an Gehältern zu fordern? Warum schließlich ist dem Klub die Gemeinnützigkeit

aberkannt worden? Auch Lizenzen verhindern keine Pleiten, aber sie gestatten wenig-stens die Forderung, vor einer Saison Bürgschaften zu hinterlegen. Amateur-Verband hin, Gemeinnützigkeit her - der Sport muß sich vor Bankrotteuren schützen. que

geworden ist, darf dem unermüdlichen Einsatz von Dr. med. Elisabeth Kübler-Ross gedankt werden. Die geburtige Schweizerin hat sich in den vergangenen 20 Jahren als Seelenärztin (Fachärztin für Psychiatrie) intensiv wie niemand zuvor mit den psychischen Problemen des Sterbens befaßt und ist dabei auf fast gesetzmäßige Abläu-fe gestoßen, die heute allgemein anerkannnt sind. Das brachte aber nicht nur akademischen Erkenntniszugewinn, sondern findet zu-nehmend in der täglichen Aufklärungspraxis praktischen Nieder-

Die Forschungen von Kübler-Ross fallen in eine Zeit, die am liebsten den Tod ausklammern würde. Damit möchte man sich nicht auseinandersetzen, eine Verdrängung, von der die Arzteschaft ebenso betroffen ist wie die Gesellschaft insgesamt. Nur ein Indiz, wie sehr man den Gedanken an den Tod aus dem täglichen Leben zu eliminieren sucht: Zwei Drittel der unheilbar Kranken sterben hierzulande im Spital.

Während nun die Gesellschaft immer weniger bereit ist, den Tod als die natürlichste Sache der Welt zu akzeptieren, haben die Medizifall, als Negativbestätigung ihrer Bemühungen, jedenfalls häufig nicht als schicksalhaften Schlußpunkt, dem trotz aller naturwissen-schaftlichen Höchstleistungen nicht zu entrinnen ist.

Obwohl hierbei das Selbstverständnis der Ärzte besonders betroffen ist, die ja mehr unter dem Anspruch des Heilens und nur se-kundär des Helfens (auch beim Sterben helfen!) antreten, darf man die Problematik nicht isoliert vor dem medizinischen Hintergrund

#### Das Ende der Angst - ARD, 25.00

betrachten. Tägliche Gespräche in den Kliniken und speziell in der Pathologie mit den Angehörigen von gerade Verstorbenen belegen dies drastisch: "Mußte denn der Opa mit 81 schon sterben, hätte es keine Möglichkeit gegeben, seinen Schlaganfall zu heilen, die Medizin ist doch so fortschrittlich?"

Und der Sterbende selbst? Wie verarbeitet er den Gedanken an

das nahende Ende? Frau Dr. Kübler-Ross hat dies herausgefunden: Zunächst wollen Unheilbare die bittere Wahrheit nicht wahrhaben. Dann lehnen sie sich gegen das

vermeintlich ungerechte Schicks wermeintuch ungerechte Schicksel auf, zürnen gegen einen unbann herzigen Gott und finden zunächti im behandelnden Arzt wie auch in gesamten Krankenhauspersonal die Schuldigen. In der dritten Phase, wenn sich das Fortschreiten der Erkrankung nicht mehr werten. se, wenn sich das rorischreiten der Erkrankung nicht mehr verleug nen läßt, bitten viele ihren Gott um eine Gnadenfrist, legen Gelübde ab oder vertrauen sich einem berühm-ten Modestzi oder Außenseiter an der Griff nach dem Strohhain der Griff nach dem Strohhalm Schließlich folgt eine Phase der Depression. Der Patient merkt daß alles Feilschen ihm ein glitigeres Schicksal vergeblich war, er vereinsamt. Er verschließt sich was seiner Umwelt, auch vor seiner Familie. Dann endlich nimmt er den Tod an Hier sollte der intergen milie. Dann enduch nimmt er den Tod an. Hier sollte der intensive Sterbebeistand einsetzen, zu den heute so wenige fähig sind oder nicht die Zeit aufbringen wollen Der Sterbende braucht solldarische Zuwendung und konkrete Hilfe ebenso wie Liebe, Wärme und Freundschaft.

Frau Kübler-Ross klagt letzlich den modernen Medizinbetrieb de Unmenschlichkeit an. Diese Krit wird man wohl akzeptieren mit sen, auch wenn sie wahrscheinlich von den meisten weggesteckt wird wie der tägliche Anpfiff vom Che

JOCHEN AUMILLER

#### **KRITIK**

#### Die Trägen, die zu Hause liegen

iterarisch, geistesgeschichtlich Lanspruchsvoll gab sich der zweiteilige ARD-Film "Heimat". WDR-Redakteur Werner Koch, Autor des ersten Teils, bemühte mehrmals Joseph von Eichendorff, ausgerechnet den Dichter des Fernwehs der "schönen Fremde", den poetischen Verächter heimatlicher Behaglichkeit ("Die Trägen, die zu Hause liegen, erquicket nicht das Morgenrot"). Dabei fand Koch noch nicht einmal Eichendorffs häufige Nostalgie-Formel "von der alten schönen Zeit", die doch zu seinem Untertitel "Die gute alte Zeit" gepaßt hätte. Daß auch Experten danebenga-

loppieren können, bewies Litera-tur-Papst Marcel Reich-Ranicki: Zwischen Goethe und Thomas Mann habe nur Heine europäi-schen Rang gehabt. Nun, zumin-dest gehört auch E. T. A. Hoffmann ganz der europäischen Literatur an, und Eichendorffs Verse - wie etwa das von Koch und Reich-Ra-nicki nacheinander deklamierte Gedicht - wurden durch Robert Schumanns Liederkreis Opus 39 hinaus in alle Welt getragen. Frag-würdig auch der Versuch, Jana-ceks Kindesmordtragödie "Jenuals beisdiel heimatiichen Mu-

schienen Kochs Gesprächspartner nur mit schlichtem Namen (und ohne Funktion), so wurden die Interpreten der Opernaufführung noch nicht einmal flüchtig erwähnt.

Klaus Ferdinand Siegfried über-bot sogar den WDR-Kollegen Koch an Fehlleistungen. Eine Zeile aus dem bereits von Koch malträtierten Nietzsche-Gedicht "Verein-samt", war das Leitmotiv des zweiten Teils. Nichts erfuhr man darüber, daß Nietzsche - ähnlich wie später Ernst Bloch - "Heimat" nicht geographisch, sondern im existentiellen Sinne als Zustand menschlicher Identität begriff. Ein Partner verfälschte unwidersprochen das Demokraten-Lied "Freiheit, die ich meine" in ein angebli-ches Nazi-Lied "Heimat, die ich meine". Und Historiker Siegfried machte bei seiner Vertriebenen-Schelte aus den Masuren ein Ge-biet, das angeblich niemals deutsch gewesen sei ...
GISELHER SCHMIDT

#### Konflikte und Machtkämpfe

Ceit dem 6. März sind die Grünen Omit 28 Abgeordneten erstmals im Bundestag vertreten. Anlaß für das ZDF, zu versuchen, das politische Spektrum siktheaters zu präsentieren. Er- ihre führenden Köpfe und Zielvor-

stellungen zu präsentieren und z durchleuchten. Konkret kam in der Reportage "Seld realistisch fordert das Unmögliche..." her aus, daß die Wähler der Grüne überwiegend jünger als 30 Jahr anderend interposiert und best politisch interessiert und mod nicht berufstätig sind. Sie sind ge gen die Unregierbarkeit der Run desrepublik und mehrheitlich in Grunde für eine Zusammenerbei mit den Sozialdemokraten. Klar ar beiteten Olaf Buhl und Dieter Pro kop heraus, daß die Partei genaus bunt ist wie die Kleidung viele ihrer Mitglieder. Da gibt es "utop sche Grüne" wie Rudolf Bahn "sozialistische Grüne" wie das eh malige K-Gruppen-Mitglied Th mas Ebermann oder "konservati Grüne" wie den Stuttgarter Law tagsabgeordneten Kretschmann.

Fazit für den Zuschauer: Ker flikte und Machtkämpfe über d künftige Richtung scheinen vo programmiert. Sie stehen in de Zwiespalt zwischen Protestbew gung und Parlamentspartei. Ab auch zwischen dem Unterbaud Grünen und ihrer Führung zeit nen sich Spannungen ab. Mitgri derin Petra Kelly, die trotz der: klärten Gleichheit und Gleich rechtigung aller Mitglieder ...
"Symbolfigur" gilt, bemänge
"Die Basis geht sehr grausam n
dem Vorstand um."

STEFAN HEYDE



#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

10.00 heete 10.03 Fußbail-Europapokai Viertelfinale-Rückspiele

14.10 Tagesschau 14.15 Gefilds-Sachen Neue fünftellige Reihe 1. Teil: Ich hab' so Heinwel Gespräche über die Heimat

Gespräche über die Helmat Petra Rossbach und Barbara Benz sprachen mit einer Deutschen, die seit über 20 Jahren auf Malioraa lebt und arbeitet; mit einem chlie-nischen Ehepaar, das wegen poli-tischer Verfolgung im Helmatland seit sieben Jahren im bundesdeutschen Exil lebt; mit einer Frau aus Pommern als eine von 15 Millionen Heimatvertriebenen aus dem

17.90 Was geschat mit Adelaide Harrist (3) 17.30 Toni – er hilft siegen Ein Film über den Zeugwart der Frankfurter Entracht. 17.50 Tagesschau dazw. Regional programme

dazw. Regionalprogramme

29.00 Tageschau
Anschließend: Der 7. Sinn

20.18 Einsteiger
Jugendliche, die sich engagieren

21.00 Muelkladen
TV-Discotheque-International
Moderation: Manfred Sexauer
Mit Shokin' Sexuser Inschlie

Mit Shokin' Stevens, Imagination, Franke Smith, Al Bano & Romina Power, Gloria Gaynor, René & Renato, Johany Allen u. a. Scheiberwischer Eine Kabarettsendung von und mit Dieter Hildebrundt Dieter Hildebrandt

23.00 Das Ende der Angst Ein Porträt der Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross

leben 12.10 Bilanz 12.55 Presses

16.80 houte
16.86 Frauen Wer sich selbet
16.85 Die Mumiks
17.86 Feie-Hillestrierte
17.86 4 Hoffmanns und 5 Cupevics
Wozu das alles aufgebaut
Anschl, heute-Schlagzeilen
18.26 Sherleck Holmes
und Dr. Wetson

19.35 Secretar House, und Dr. Watson
19.36 Secule
19.36 Per große Preis
20.58 Die große Hilte
21.86 Keutzeichen D
Wanne eilst es in

8 Kennzeichen D
Warum gibt es in der "DDR" keine
Arbeitslosen? Die "DDR"-Volkswirtschaft zahlt einen hohen Preis
dafür / Höchste Arbeitslosenzahl
und ein erstaunisch niedriger Kronkenstand / Aktuelle Meinungsumfrage unter "DDR"-Bürgern in
Leipzig zum Verhöltnis Bonn-OstBerlin nach der Bundestagswahl /
Die SPD in der Opposition – Erwartungen von Arbeitern in
Nordrhein-Westfalen
Moderation: Joachim Jauer

Nordrhein-Westfalen
Moderation: Joachim Jauer

22.05 Bas kleine Ferssehspiel
Dazwischen liegt nur der Atlantik
Film von Alice Leopold
Drei "Besatzungskinder" begeben sich auf die Suche nach ihren
Vätem. Noch vor ader kurz nach
der Geburt von Alice, Caria und
Dorlan haben die drei Väter, amerikanische Besatzungssoldaten,
lihre deutschen Frauen verlassen inkamiane beautzingsboldaren, ihre deutschen Frauen verlassen und sind mit unbekanntem Ziel in die USA zurückgekehrt. 23.30 Adolf-Grimme-Prois 1983

Bericht von der Verig 23.40



Sie treten beute im "Musikladen" (ARD, 21.00 Uhr) auf: das Paar Romina

### III.

WEST 18.00 Telekollog 18.30 Die Sondung mit der M 17.00 Aktoelle Stunde 20.00 Tegenschou 20.15 Tedesfahrt im Regen

Mexik. Spielfilm, 1973 21.38 Filmtip 21.35 Plantip
21.45 Londessplage!
Wirtschaftsreporter:
Dos stille Starben
Der saure Regen und seine folg-

NORD

18.00 Die Sandung mit der Mess 18.30 Arbeiten mit Ten (5) Flöchen und Oberflöchen 18.45 Felleur me (19 und 28) 19.15 Was ten?!

19.15 Was tears
Ausgespernt
19.45 News of the Week
28.05 Tagesschou
28.15 Die großen und die kleinen
Ruchten (12)
Gloria
US-Spielfilm, 1980

22.18 Kelter keatrovers 22.55 Highandseend in Pempi Mit der NDR-Bigband 25.46 Letzte Nachi HESSEN

18.90 Die Sendung mit der Hon 18.50 Wir pfelfen auf den Gurke 19.15 Hebbythek 28.00 Taggestchar 28.15 Filmstudio Das Netz

Amerik. Spielfilm, 1947 21.48 Drei uktuell 21.55 Kuhurkaleeder 22.55 Autorvasogazin 6 25.18 Vor vierzig Jahren Sowj. Wochenschauen

SÜDWEST

18.60 Die Sandung wit der Mars 18.50 Telekolleg i 19.00 Die Fabrikantes von Urs 19.00 Die Fabrikaster von Urs Aebersold, Clemens Klapfentt Philip Schaad 20.38 Bibliosbeges Der Stutz des Engels Franz Fühmann im Gespräch Wilded E. Schaeller

Vilfried F. Schoelier 21.95 Sport øster der Lupe Nur für Baden-Württembe

21.50 Freiplatz Nur für Rheinland-Pfatz

7407 to Homenson-7001. 21.55 Magazin regional Pelitik 22.56 Zugabe Nur für das Saarland 21.45 TV-Club-Saar 3 BAYERN

18.15 The Sadrina 18.35 Maxilden 18.45 Rundechau 19.05 Damals Tagger Zelt der halben Herzen 20.46 Rundschau 21,80 Heut' abend . . .

Zu Gast: Peter von Zahn 21,45 32 enterwegs anschließend Rundschau

#### Als Kaiser Wilhelm bei den Ruderern aufkreuzte Kaiser Wilhelm II., der Deutschausschließlich für Männer. Aber in mitee (IOC) stark beeindruckt und sportliche Kräfteverhältnis fast lands Zukunft auf dem Wasser Deutschland erschien im "Wasserden Ausschlag zugunsten Berlins umgekehrt. Eine Tatsache, die der den Ausschlag zugunsten Berlins umgekehrt. Eine Tatsache, die der verursacht haben. Die Spiele 1936 Journalist Moritz von Groddeck,

SPORT-NACHRICHTEN

beschwor, zog die Marineuniform an, bestieg seine Yacht und kreuzte bei der Ruderregatta in Berlin-Grünau auf. Man schrieb das Jahr 1888, der Kaiser kam in offizieller Mission, und die Berliner fühlten sich so wie die Engländer beim Wettrudem zwischen den Universitäten Oxford und Cambridge, das da-mals schon 59 Jahre alt war, Wilhelm II. überreichte seinen "Kaiserpreis", eine silberne gotische Kanne. Heute steht das gute Stück im Klubhaus des SRV Wannsee. Von einem anderen deutschen Staatsoberhaupt sind vier Worte in

den Annalen des Deutschen Ruder-Verbandes übriggeblieben. Vier Worte, die den Mann selbst zeigen, und die heute oft aus allen möglichen Anlässen zitiert werden. 1957 eröffnete Bundespräsident Theodor Heuss die Ruder-Europameisterschaften in Duisburg mit dem klassisch-einfachen Satz: "Nun siegt mal schön," Morgen feiert der Deutsche Ruderverband Geburtstag, an dem Ort, an dem er am 18. März 1883 gegründet wurde - im Kölner Gür-

sersport": "Es besteht jetzt also der .Deutsche Ruderverband'. Die Vierer mit Steuermann . . . würdigsten und berufensten Ver-An der Vergabe der Olympitreter der gesammten deutschen Ruderwelt befinden sich in seinem Ausschuss und repräsentiren würdig die neue Corporation." Rudern vor 100 Jahren, das war etwas für die besseren Kreise, ein Sport, den die nobelsten engli-

Deutschland erschien im "Wasser-sport" schon drei Jahre nach der Gründung des Verbandes dieser Aufruf: "Etwas Anmutigeres, wie ein von jungen Damen gerudertes hübsches Boot, kann es wohl kaum geben. In wohlgemessenem graziösen Tempo, in dezenter sportlicher Kleidung, die Wangen geröthet vom schneller pulsirenden Blut, die Augen erglühend im Eifer, so habe ich oft Gelegenheit gehabt, Damen im Skullboot und Canoe zu bewundern. Also ans Werk, meine Damen! Nehmen Sie ihr gutes Recht wahr, fordern Sie in diesem Falle ,Gleichberechtigung'." 1901 wurde der erste Klub für Damen gegründet, in Berlin-Fried-

richshagen. An Olympischen Spielen aber durften Damen erst 1976 in Montreal teilnehmen. Einer der Widersprüche im internationalen Rudersport, die sich auch im DRV niederschlugen. Zum Beispiel gab derverband nach 17jähriger Amtses verschäfte Amateurbestimmunzeit nicht mehr zur Verfügung. gen: Arbeiter und Handwerker durften nicht einmal Mitglieder von DRV-Vereinen werden. Beim ersten deutschen Olympiastart, Ruderverbandes 1949 in Wetzlar. 1900 in Paris, war der DRV aus In seine Zeit fiel auch die sportlizenich. Einen Tag später schrieb politischen Gründen offiziell nicht vor 100 Jahren das Fachblatt "Wasvertreten, aber der Verein Germa-

schen Spiele 1936 nach Berlin sollen die Ruderer, insbesondere die Vereine des Großberliner Wasserreviers, einen großen Anteil gehabt haben. Ihr Schauspiel von mehr als 600 Ruderbooten beim Olympischen Kongreß 1930 in Berlin soll die Boote der "DDR" noch alle schen Universitäten betrieben - das Internationale Olympische Ko- Rennen - inzwischen hat sich das

Ruderer zum größten Triumph.
Aus den sieben Rennen holten sie formations-Dienst" (sid) so bewerfünf Gold-, eine Silber- und eine tet: "Claus Heß hat den Verband Bronzemedaille. Gerade diese Zeit nach betriebswirtschaftlichen Reaber, in der auch der Deutsche aber, in der auch der Deutsche geln geführt. Durch umstrittene Ruderverband aufgelöst und in Entscheidungen in Personal und den "Deutschen Reichsbund für Sachfragen hat er aus einem florie-Leibesübungen" eingegliedert renden Betrieb ein durchschnittli-wurde, sieht man heute im Ver-ches Unternehmen gemacht, was Rückblick für das heutige Fachorgan "Rudersport" schreibt der Prä-sident des DRV, Claus Heß: "Zu leichtfertig ließen sich die Repräsentanten auch unseres Verbandes vor den politischen Karren spannen und lieferten warnende Beispiele für die Zwänge, denen ein politisch okkupierter Sport unterliegt." Heß steht dem Deutschen Ru-

Sein Amtsvorgänger Walter Wül-fing übernahm den Vorsitz bei der Wiederbegründung des Deutschen che Blüte der Ruderer aus der Bundesrepublik Deutschland, die 1960 nia RR Hamburg gewann Gold im die Olympischen Spiele von Rom und zwei Jahre später die WM von Luzern beherrschten. Es war die Zeit des immer noch weltweit geachteten Trainers Karl Adam, der 1976 starb.

Bei den gesamtdeutschen Ausscheidungen für die Europamei-

wurden dann für die deutschen 1960 Mitglied des Gold-Achters, in band mit anderen Augen. In einem der DRV in den 100 Jahren seiner Geschichte meistens gewesen ist. Sportliche Konjunktur hatte er rund alle 25 Jahre (1913, 1936, 1962). Danach können die Ruderer vielleicht um das Jahr 1987 mit einem neuen Aufschwung rechnen."

Für den Deutschen Ruderverband galt es aber nicht nur, den Leistungssport zu fördern. Auch der Breiten- und Freizeitsport war und ist ein wichtiger Bestandteil des Ruderns. Die Ruderer nehmen für sich in Anspruch, schon Breitensport betrieben zu haben, als andere Sportarten das Wort noch nicht schreiben konnten.

Das heißt aber nicht, daß die Ruderer sich nichts mehr einfallen ließen. Peter Felten, der im Zuge der "Trimm-Dich-Aktion" beim DRV einen Arbeitskreis Breitensport leitete, äußerte 1973 in Duisburg einmal spontan: "Macht mal was Neues, was noch nie da war, rudert im Dustern." Dies führte zur ersten Flutlicht-Trimmregatta des DRV in Hattingen. Auf einer total sterschaften 1958 in Posen verloren ausgeleuchteten 400-Meter-Strecke steuerte Felten einen Achter

ULRICH SCHMIDLA

ه كذا من النصل

#### Musiker mit Macken

A. U. - Ein skurriler Roman ist das, vertrackt wie die Möbius-'sche Fläche, die der Geschichte den Namen gab: "Berenice oder Die Möbiusschleife" von Helmut Schinagl in der Nymphenbürger Verlagshandlung (312 S., 29,80 Mark). Ein zwiebelartiger Roman, dem der Leser eine Haut nach der anderen abziehen muß, um an den Kern des Erzählten zu kom-

Es geht um einen kleinen Kurort nahe Linz und um die Mitglie der des untermittelmäßigen Kurorchesters: bis auf den Leiter, der für seinen Bruder einspringt, lauter wirklich hirnrissige Typen. Da ist ein Geiger mit pathologischer Freßsucht und seine gleichfalls verfressene Ehefrau; ein Cellist mit einem künstlichen Ohr, das sich zuweilen aus der Veranke-rung löst und das Weite sucht; ein Fagottist mit hartnäckigen Blähungen, die er sorgfältig den Einsätzen der Tuba anzunassen bemüht ist; ein zweiter Geiger mit krampfartigen Zuckungen, der Folge eines Mißverständnisses. da man ihn beim Einlösen eines harmlosen Schecks auf der Bank für einen Geldräuber hielt, recht unsanft auf die Wache schleppte und damit eben ienen Dauerschock auslöste.

Dann gibt es eine lebhafte jun-ge Dame, die in diesem bresthaften Orchester ebenfalls die Geige streicht, daneben aber von einem Heißhunger auf Männer besessen ist und auch vor den lädierten Kollegen nicht haltmacht. Im Kurpark treibt ein leibhaftiger Kentaur sein Unwesen, und im Schwimmbad tritt der Bademeister in Aktion, den man heimlich den Babykiller nennt, weil er versehentlich einigen Kindern das Genick gebrochen hat. Der (na-menlose) Erzähler all dieser absonderlichen Ereignisse weint seiner Frau Berenice nach, während sein Bruder auf einem Dachboden Schuberts "Gasteiner Sinfonie" entdeckt zu haben glaubt. Das Schicksal straft den kleinen Kurort, der über einem unterirdischen Höhlensystem aufgebaut ist, und läßt ihn in Rauch und Schwefel untergehen. Das sind fast zuviele erschröckliche Begebenheiten auf einen Streich, ber in der tristen deutschen Er zähllandschaft kommt dieser bunte Vogel gerade recht, damit wir wieder an die Melodien der Phantasie glauben.

r auf, murmelte: "Welch eine Americanata" und verließ das Tea-

ro Carcano. Es war die General-

robe des jüngsten Balletts von

ouis Falco, Amerikaner italieni-

cher Herkunft, der als Auftragsar-eit für die 500-Jahr-Feier von Leo-

ardo da Vincis Ankunft in Mai-

and "Leonardos Ruhm" geschaf-

en hat. Falco genießt längst inter-lational einen guten Ruf. Åber was Ir sich hier aufgebürdet hat, hätte

"Ich würde "Leonardos Ruhm' icht als Ballett bezeichnen. Mein

Canz ist immer auch Theater und

var es nie so sehr wie in dieser

horeographie", erklärte Falco ein Konzept, die Zeit von Leonar-lo bis heute durch die Augen eines

kindes zu sehen, "weil Erwachse-ne sich mit den Jahren verschlie-

en und die Erfahrung sie kurz-

ichtig macht. Leonardo aber hat

ich Unschuld und Wißbegier bis ns hohe Alter bewahrt. So naiv

vie Falcos Ansichten ist auch seine

Konzeption: ein amerikanischer Traum von Geschichte und heller

Aber mit Leonardo hat eigentlich

nur das großartige Bühnenbild zu un. Paolo Bregni hat als realen

nd metaphysischen Raum die Ar-hitektur des "Letzten Abend-nahls" weiß schimmernd und

streng geometrisch um die leere Bühne gestellt. Aus ihr brechen

zunächst Masken, darunter Gari-

haldi und Hitler, zu einem grotes-ken Tanz hervor. Dann gruppieren sich in Renaissance-Gewändern

fund Leonardos Farben Christus

und die Apostel getreu dem Wand-

pild in Santa Maria delle Grazie um

ile Tafel. Die steigt aus dem Boden and versinkt wieder, wird später aum Tisch der Händler, die Chri-

tus aus dem Tempel treibt, zum

uch einen Giganten erdrückt.

Mailand: L. Falcos Ballett "Leonardos Ruhm"

Amerikanischer Traum

Der Kritiker zur Rechten wurde Fließband, zur Bahre, wenn mit Donner und Rauch eine Atomkata-

Eine wissenschaftliche Reihe im Widerstreit: Die "Ullstein Materialien"

### Nachwehen der 68er Generation

Das Kapital war nirgends so billig zu haben. Das von Marx. Deshalb mangelte es auch bislang nicht an der Dankbarkeit der Linken gegenüber dem "Kapitalisten", der das finanzierte. Doch nun ist das Ende der Bescheidenheit angebrochen. Der Lektor, der bislang für die "Ullstein Materialien" zuständig war, wurde nämlich im Verlag versetzt. Und darob ist man empört.

In einem "offenen Brief" verkünden 22 Mitarbeiter, Übersetzer, Gutachter der "Materialien", daß sie sich nur wegen dieses einen Lektors "seinerzeit dem Autorenboykott gegen den Springer-Verlag nicht angeschlossen" hätten. Das ist eine höchst verräterische Formulierung. Denn das heißt doch nichts anderes, als daß man die Tür nicht mit Gewalt zugeschlagen hat, weil man den Fuß darin hatte.

Auf diese Weise wurde jedenfalls der Reihe eine Aufmerksamkeit zuteil, die ihr nur bedingt guttut. Wenn man nämlich das Gesamtverzeichnis zur Hand nimmt, entdeckt man ein seltsames Bouquet der "Wissenschaftlichkeit". Es sind inzwischen mehr als dreihundert Bände, solide Werkausgaben von Nietzsche oder Hegel stehen da neben Esoterischem, Obskurem und auch schlicht Albernem.

Der Lektor hat offenbar ein wenig Philosophie und viel Politolo-gie, ein bißchen Anthropologie und viel Psychoanalyse studiert. Vermutlich Mitte der sechziger Jahre in Berlin und Paris. Denn die Moden und pseudowissenschaftli-chen Vorlieben der miesmutigen Generation, die sich gern als "68er" stilisiert, bestimmen große Teile des Programms, Dazu gehören beispielsweise die Reduktion der Sozialgeschichte auf eine "Geschichte der Arbeiterbewegung" oder der Hang, die eigenen Mythen als Zer-störung "bürgerlicher Mythen" anzupreisen.

Das war – zugegeben – eine Zeit-lang eine markiträchtige Ware. Aber inzwischen haben sich selbst linke Verlage von diesen unfruchtbar gewordenen Plantagen ge-trennt. Die "Sammlung Luchter-hand" ist abgemagert. Die "Reihe Hanser" verschwand. Und selbst die "Edition Suhrkamp" mag nicht mehr als Ideologiezulieferer die-nen. Nur die "Ullstein Materialien" waren so "liberal", diese Lücke zu füllen. Wenn es sein mußte, sogar mit Lizenzausgaben von "DDR"-

Das Kind, Joey, ist seiner Mutter

(Luciana Savignano) fortgelaufen

und wird zunächst vergeblich von

ihr gerufen. Von einem sanften Christus an der Hand gehalten,

sieht es dem Geschehen zu, als sei

dies ein Film. Da gibt es einen kleinen Pas de deux für Jesus und

Maria, da toben Pferde (aus Leo-nardos verlorengegangenem Fres-

ko der Schlacht von Anghiari), Af-

fen, Vögel; da erscheint hinter dem

Atomtod als riesige Projektion eine Rötelzeichnung Leonardos von der

Sintflut. Joey und seine Mutter ret-ten sich, indes die Weltkugel (oder ist es der Fußball des Mondial)

wieder emporsteigt. Vor ihr tanzen die weißen Menschen der Zukunft – das Corps de Ballet könnte aus

einer Broadway-Revue stammen -

einen seligen Rock. Choreogra-

phisch ist "Leonardos Ruhm" be-deutend und schön. Trotz der oh-

renbetäubend dröhnenden Musik,

die Giorgio Gaslini mit Ausnahme von entfremdeten Stellen der Mat-

thaus-Passion aus anonymen Quel

len zusammengestellt hat. Sie reicht vom Blues über Jazz zum amerikanischen Post Modern

Dance.
Falco hat 26 Tänzer – berühmte

und unbekannte – der verschieden-sten Techniken und Truppen aus zwei Erdteilen berufen, die unter

seiner Führung zu einem imponie

renden Corps zusammengewach-sen sind. Es gibt alle Ausdrucksfor-

men des modernen Tanzes, domi-niert von klassischen Schritten

und Sprüngen. Die einzige Tänzerin, Luciana Savignano, tanzt in
vielen Rollen und ist so erregend
und groß wie immer. Ihretwegen
allein lohnt es sich, das Ballett zu
sehen, das nach einer Italien-Tournee in Amerika erwartet wird.

MONTE Amerika

MONIKA vod ZITZEWITZ

So wird man in einem dieser Bände. Christopher Caudwells Studien zu einer sterbenden Kultur", belehrt: "Wie das Beispiel Rußland zeigt, ist der Mensch schon während der Diktatur des Proletariats, bevor noch der klassenlose Staat entstanden ist, freier als zuvor." Getreu Engels wird in anderen Bänden die "Anleitung zum Handeln" gegeben, die helfen soll, diesen hehren Zielen näher zu

Arthur Rosenberg darf seine Studien über "Demokratie und Klassenkampf" beisteuern, weil er - so H.-U. Wehler in seiner Einleitung -"die Beurteilung der Revolution von 1918 aus dem starren Dualismus von bolschewistisches Regime hier, parlamentarische Republik dort befreit und auf den dritten Weg einer entschlossenen De-mokratisierung mit Hilfe der Rätebewegung hingewiesen" hat. Dieselben Intentionen verrät ein Band über "Räte-China", dessen Heraus-geber Manfred Hinz bescheiden uns als an der Entwicklung und der Entwickelbarkeit einer sozialistischen Gesellschaft engagierte Außenstehende" anspricht.

Betrachtet man die anderen Bände, die sich mit China befassen, merkt man, daß es eben nicht um China, sondern unter dem Vor-wand China um Themen geht, die für die Linke Integrationscharak-ter hatten. "Die Chinesin" von Julia Kristeva etwa ist keine Information über die chinesische Wirklichkeit, sondern eine Projektion der ideologischen Bauchschmerzen einer europäischen Feministin auf eine fremde und fremdgebliebene

Grundtenor vieler Bände der "Materialien" ist das Philistertum, alle anderen, außer sich selbst, für Philister zu halten. So wird z.B. entdeckt, daß "der Musik selbst sexistische Strukturen innewohnen", (Rieger, "Frau, Musik und Mannerherrschaft"), oder Gerd Ueding erläutert zum -zigsten Mal, daß Wilhelm Buschs Humor der "Deformation seines Trieblebens" entstammt ("Buschs gebeimes

Vor allem aber bleibt man auf dem hohen Roß der alleinseligmachenden Theorie. So können in der .Geschichte des Sozialismus\* die Stalinschen Säuberungen als nebensächlich abgetan und die Zahl der GULag-Opfer schlicht verschwiegen werden. Daß die Ge-

schichte der KP Chinas streng maoistisch interpretiert wird, wurdert da schon gar nicht mehr. Beispiele für solche orthodox kommunistische Sehweise ließen sich aus den unterschiedlichsten Bänden zahllos aneinanderreihen.

Aber nicht nur die Inhalte der Materialien" werfen Fragen auf. Auch die editorischen Schwächen sind offensichtlich. Da gibt es in der Reihe keine einheitliche Transkription aus dem Russischen oder Chinesischen. Da findet man das Inhaltsverzeichnis mal vorn, mal hinten und gelegentlich auch mal in der Mitte, wie beim "Bi-yān-lu", bei dem drei Bände in einem zu völliger Unhandlichkeit "versam-melt" wurden Mal werden ausschweifende wissenschaftliche Apparate, mal nicht die einfachsten Register und Anmerkungen geboten. Manche Lizenzausgaben wurden so rigoros verkleinert, daß die Fußnoten allenfalls mit der Lupe zu lesen sind. Aber dam rühren den Leser wieder Bemerkungen wie: "Die Einleitung will informie-ren" oder "Zitate werden belegt" ( Räte\_China") Statt solche sozialistischen Trak-

tätchen, den soundsovielten Erich Fromm oder Noam Chomsky als Taschenbuch, sollte die Reibe wirkliche Materialien bieten. Beispielsweise zur Geschichte des Judentums. Sind die mehrbändigen Werke von Dubnow, Graetz oder Stern keine Wiederentdeckung wert? Warum muß Poliakovs wich tige "Geschichte des Antisemitismus" mühsam in einem Kleinverlag herauskommen? Warum gibt es Silberners "Sozialisten zur Juden-frage" nicht als Taschenbuch, nicht die umfangreiche englischsprachige Literatur zur Situation der Juden in der SU auf deutsch? Auch eine Reihe über den realen "realen Sozialismus" böte sich an, mit einer Extrarubrik über die "DDR". Und wie wäre es mit den Bekenntnissen ehemaliger Kom-munisten von Panait Istrati, M. N. Roy, Chang Kuo-t'ao bis zu den Gegenwärtigen? Warum keine deutsche Taschenbuchversion des Yearbook on International Communist Affairs" und der anderen Produktionen der Hoover-Institu-tion? Zuschußgeschäfte kann ein Verlag auch mit solchen Büchern machen - aber vielleicht, ausnahmsweise einmal, sogar Ge-schäfte (vom Profil, das zu gewinnen wäre, ganz zu schweigen). PETER DITTMAR

Mainz: Neuerwerbungen des Gutenberg-Museums

### Blick in die Werkstatt

WODI Gabel: \_ZW aus gegossenem Blei haben die Welt radikal verändert, die Flintenkugel und die Letter im Setzkasten, diese aber mehr." Bernhard Guttmann schrieb diesen Satz in einer Würdigung des Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg; denn jene Letter war seine Erfindung. Er machte sich damit. ohne ihre Tragweite selbst zu ahnen, zum "Vater der Neuzeit". Ihm zu Ehren wurde im Jahr 1900 in seiner Heimatstadt Mainz, die einiges an ihm gutzumachen hatte, das Gu-tenberg-Museum gegründet, das im letzten Krieg ein Opfer der Bomben wurde. Seine kostbaren Bestände konnten gerettet wer-den; sie fanden 1962 eine neue Bleibe in einem vorbildlichen - allerdings bereits zu kleinen – Museumsneubau an der alten Stelle. Seither ist das Mainzer "Weltmu-seum der Druckkunst" von rund zwei Millionen Menschen aus aller Welt besucht worden.

Zur Zeit zeigt es in einer Sonderausstellung seine Neuerwerbun-gen des letzten Jahres. Sie halten sich in einem vergleichsweise bescheidenen Rahmen; denn das Museum ist nicht auf Rosen gebettet. Ein herausragendes Stück ist denn auch kein Kauf, sondern ein Ge-schenk der Stadt Zagreb. Es sind die "Balladen des Peter Kerempuch" von Miroslav Krleza mit zwanzig Originalgrafiken kroatischer Künstler in einem bibliophilen Band von riesigem Format.

Zu den letzten Anschaffungen zählen zehn Lithographien von Daumier, neun Radierungen von Callot, 248 Holzstiche von Fritz Ei-chenberg zu verschiedenen literari-schen Themen, unter anderem von

Trotz Elektronik, Marx und Da-guerre bleibt es bis auf weiteres nicht zuletzt die Illustrationen Quijote" von Cervantes. Neu im Besitz des Museums sind ferner ein Band mit "Luthers Schriften" aus dem Jahr 1555 und das Faksimile des "Codex aureus epternacensis" des Goldenen Evangelienbuches von Echternach aus dem elften Jahrhundert. Diese Erwerbung ist nun keineswegs als Ersatz oder Notbehelf zu verstehen, weil das kostbare Original (in Nürnberg) unerreichbar ist; vielmehr gehört dieser Band gerade, so, wie er ist, als hervorragendes Zeugnis moderner Drucktechnik in dieses Museum, das ja kein Museum der Buch-, sondern der Druckkunst ist. Eine Hauptattraktion ist desween die rekonstruierte Gutenberg-

Werkstatt. Aber das Museum ist nicht nur der Erinnerung an seinen Namenspatron gewidmet; es zeigt in der Tat auch, wie seine Erfindung die Welt verändern konnte. Die gesamte Entwicklung von Schrift, Buch, "Presse" (in jeder Bedeutung) und was dazugehört in Vergangenheit und Gegenwart wird hier dargestellt. Dazu gehören alte und neue Setz- und Druckmaschinen, Handpressen, Handgieß-maschinen, Gravier- und Fotosatzmaschinen, Siebdruck-Apparate, alte und neue Maschinen für die Papierherstellung sowie eine Zeitungsdruckerei des 18. Jahrhunderts mit alten Zeitungen.

Besonders stolz sind die Mainzer auf ihre Büchersammlung, die sechs Jahrhunderte von den Frühdrucken bis zur Gegenwart umfaßt, darunter kostbare illustrierte Werke mit dem Buchschmuck von Dürer, Jost Ammann oder Holbein, mit Schriftschöpfungen von Mormit Schritsessyris is bis Majakowski.
EO PLUNIEN

Journalistisches Gespür bis zu-



Triumphe am Rond Point: Marcel Maréchal als Dylan Thomas in Sidney Michaels' Stück "Dylan"

Pariser Theaterbrief: Ionescos und Dylans Welt

### Für Beckett einen Sarg

Ionesco" von Ionesco, "ein auto-biographisches Schauspiel in zwei Teilen", so nennt Roger Planchon seine Collage von Ionesco-Texten, eine Verschmelzung der beiden letzten Stücke, "Der Mann mit den Koffern" und "Die Reise zu den Toten", angereichert mit Texten aus seinen Tagebüchern. Planchon wurde in den fünfziger Jahren als Regisseur gleichzeitig wie Ionesco als Autor bekannt; aber damals setzte er sich als Kommunist für die Stücke von Brecht ein: Dessen Theater und Anschauungen bildeten den Gegenpol zu Ionesco. Heute hat er als Direktor des Volkstheaters von Villeurbanne bei Lyon zu Ionesco gefunden. Zu Anfang des Stückes stehen drei Särge auf der Bühne, und Io-nesco, gespielt von Filmschauspie-ler Jean Carmet, entziffert die Namen von Sartre, Adamow und Beckett, Ionesco und Sartre, die im selben Stadtviertel von Paris leb-ten, haben sich nicht gekannt; sie hätten Freunde sein können, aber die politischen Zeitumstände haben es nicht gewollt. Sartre und Ionesco haben in diesem Stück gemeinsam, daß sie nach dem Sinn ihres Tuns, dem Wert der Literatur fragen. Der Ionesco der "Tagebü-cher" und der Sartre der "Wörter"

werden zu Brüdern. Adamow und Beckett wurden vor dreißig Jahren als Autoren des "absurden Theaters" zusammen mit Ionesco entdeckt. Der eine starb, wie Sartre ein politischer Gegner des Dichters, der andere, ein Freund, erhielt den Nobelpreis. Ionesco wurde Mitglied der Académie Française. Und da sie ihr zwar schon zu Lebzeiten, aber doch für die Nachwelt angehören, steht zum Schluß des Stücks auch Ionescos Sarg auf der Bühne. Ionesco liest seinen Namen und die Daten eines Schriftstellers, der einst berühmt war und nun der Vergessenheit

Jean Carmet, dieser erstaunliche und große Schauspieler, spielt Ionesco, aber er ist nicht Ionesco. Er ist ein kleiner verängstigter Mann, der von dem, was ihm begegnet, von seiner Vergangenheit und von seinem Leben nichts begreift, der die Welt als absurdes Theater erlebt, als hätte er dieses unverständliche Stück, sein Dasein, selbst geschrieben. Er steht da und ist erstaunt und ist von seinem Leben zu Tode überwältigt. Diese Folge von Alpträumen und Phantasmen, die-

se Mischung aus Ironie und Sentimentalität, politischen Ängsten, menschlichen Schwächen und sprachlichen Ticks, von Planchon, reich an Bildern, als groteske Re-vue konzipiert, ist Ionescos Welt. Aber die Freunde sehen den Autor anders, als Planchon ihn hier por-

trätiert. Ionesco stirbt auf der Bühne Planchons seinen eigenen Tod und hinterläßt ein Bild, das nichts von der Liebenswürdigkeit und Weit-herzigkeit seines Wesens, seines späten Sinns für die Komik einer Situation, seiner Selbststilisierung als Lebensclown erahnen läßt. Ionesco ist in Wahrheit um so vieles komischer und närrischer als das von Planchon geschaffene Abbild, und doch wirkt Carmet in seinem vergeblichen Kampf gegen die Windmühlenfügel der Ideologien seiner Zeit so bestürzend überzeu-

Nein, das ist kein Porträt von Ionesco. Aber dieses Bild, das Planchon von Ionesco gibt, wird vielleicht wieder zurückführen zım eigentlichen Ionesco. Plan-chon stellt die richtige Frage nach der Einheit des Werkes unseres Autors. Er gibt zu bedenken, daß seine Sicht von der Welt, wie wir sie aus den frühen "absurden" Stücken kennen, und die spätere Todesverfallenheit in seinen "metaphysischen" Stücken dieselbe Person betreffen.

Person betreinen.
Zu solchen Fragen gelangt der
Amerikaner Sidney Michaels
nicht, der sein biographisches
Stück über den 1953 verstorbenen
englischen Dichter Dylan Thomas
schlicht "Dylan" nennt. Dieses Erfolgsstück wird in Paris in Barreults Thester am Rond Point" raults Theater am "Rond Point" (Inszenierung: Jean-Pierre Gran-val) aufgeführt. In den beiden Hauptrollen sind Marcel Maréchal und Marie-Christine Barrault zu

Die pikanten Anekdoten aus dem Leben eines der größten Lyri-ker unseres Jahrhunderts, der in New York an Alkoholvergiftung gestorben ist, sind freilich kaum mehr als eine seichte Karikatur des amerikanischen Lebens. Genauso wird dem Leser von Illustrierten das Intimleben gekrönter Häupter bekannt gemacht. Dennoch wird das Stück Erfolg haben: es bietet eine zügige Inszenierung mit ei-nem abwechslungsreichen Bühnenbild - und zwei Schauspielerstars. CHRISTOPH GRAF SCHWERIN

#### Die Saison 1983/84 der Berliner Philharmoniker

### Knatsch und Konzerte

Die Jahrespressekonferenz des Berliner Philharmonischen Orchesters mit der Vorschau auf die kommende Saison zeigte sich überschattet von den Auseinandersetzungen der Musiker mit ihrem Intendanten Peter Cirth und Herbert von Karajan. Eine kurz vor Beginn der Pressekonferenz an Girth ergangene dienstliche An-weisung des Kultursenators Kewenig, sich nicht zur Vertragsverlängerung für den Intendanten und auch nicht zur anstehenden Revision der Verwaltungsordnung für das Orchester zu äußern, verschloß Girth in den brisantesten Fragen den Mund.

Er verlas jedoch ein Fernschreiben Karajans, in dem zum Ausdruck kommt, daß er das Vertrauen des Dirigenten nach wie vor besitze. Karajan habe demnach vom Entscheid des Senats, Girths Vertrag nicht zu verlängern, zwar Kenntnis genommen, sein Einver-ständnis damit jedoch nicht erklärt. Es ist offensichtlich, daß die Auseinandersetzungen um das Orchester noch längst nicht beendet

Hundert Konzerte wird das Orchester in der kommenden Salson in Berlin geben. Zwölf von ihnen stehen unter der Leitung Karajans, der zusätzlich die Gastspielreisen leiten wird die außer nach Salzburg, Luzern, Wien und London zwischen dem 17. und 25. Oktober nach Düsseldorf, Frankfurt, Mannheim, Stuttgart und München führen. In Berlin wird Karajan im Rahmen der Festwochen zwei Aufführungen der 9. Sinfonie Beethovens leiten. Erstmalig wird er mit dem jungen jugoslawischen Pianisten

Ivo Pogorelich musizieren. An zwei Festwochen-Abenden (8. und 10. September) spielt Alfred Brendel unter Dennis Russell Davies die fünf Klavierkonzerte Beethovens. Carlo Maria Giulini kehrt mit zwei Programmen zurück, in deren Mittelpunkt Bruckners 8. Sinfonie und Mahlers "Lied von der Erde" stehen.

Meistbeschäftigter Dirigent nach Karajan ist mit acht Konzerten Sei-ji Ozawa, der u. a. Mendelssohns Oratorium "Elias" leitet. Leipzigs Gewandhaus-Kapellmeister Kurt Masur wird die von ihm erarbeitete Konzert-Neufassung der "Peer Gynt"-Musik Griegs bekanntmachen.

Vier Auftragswerke des Orchesters werden uraufgeführt, unter ihnen Isang Yuns "Symphonie" und ein Viola-Konzert von Detlev Müller-Siemens. Eugen Jochum wird der Alterspräsident der philharmonischen Dirigentenreihe sein Neben ihm erscheinen am Pult Riccardo Chailly, Mehta, Me-Haenchen, der an der "Komischen Oper" jüngst Reimanns "Lear" herausgebracht hat.
KLAUS GEITEL

#### **JOURNAL**

Weimarer Chefdirigent blieb im Westen

Der Chefdirigent der Weimarer Oper, Peter Gülke, ist nach einer Fidelio"-Vorstellung an der Hamburgischen Staatsoper, die er als Dirigent leitete, nicht in die "DDR" zurückgekehrt. Seine Frau und Tochter halten sich noch in Weimar auf. Der 48jährige ist als Musikwissenschaftler und Dirigent gleichermaßen bekannt. Er war von 1976 an Kapellmeister an der Dresdner Staatsoper, wo er auch das Hochschulorchester leitete. Außerdem betreute er Lehraufträge in der Opernschule und der Dirigierklasse. Seit 1981 war er Generalmusikdirektor in seiner Heimatstadt Weimar.

#### Neun Schinkel-Entwürfe in Hamburg aufgefunden

marb, Hamburg In der Hamburger Staatsbibliothek wurden jetzt neun bislang nicht registrierte Blätter mit Origi-nalentwürfen Karl Friedrich Schinkels für das Hamburger Stadttheater entdeckt. Seine im Winter 1825/26 erarbeiteten Vorschläge erwiesen sich jedoch in der Ausführung als zu kostspielig; der Hamburger Architekt Carl Ludwig Wimmel übernahm eine. stark vereinfachende Umgestaltung der Fassade. Nur der halbkreisförmige Zuschauerraum (vier Ränge), Proszenium und Bühne wurden 1826/27 nach Schinkels Entwürfen ausgeführt. Das Gebäude wurde bei Bombenangriffen im August 1943 zerstört.

#### Bischöfe wehren sich gegen "Diplom-Theologen"

dpa, Limburg Die katholischen Bistümer in der Bundesrepublik wollen den neu gegründeten Diplom-Stu-diengang für katholische Theolo-gie an der Frankfurter Universität nicht anerkennen. Bischof Franz Kamphaus hat beim Verwaltungs-gericht Wiesbaden Rechtsmittel gegen "diese einseitige staafliche Einrichtung eingelegt. Der Diplom-Studiengang war im Dezem-ber 1982 mit Erlaß des hessischen Kultusministers eingerichtet worden und soll im kommenden Wintersemester den Lehrbetrieb aufnehmen. Dagegen vertreten das Bistum Limburg und die Deut-sche Bischofskonferenz die Rechtsauffassung, eine solche Einführung könne nur mit Zustimmung der Kirche erfolgen. Gegenwärtig werden im Fachbeder Frankfurter Universität Theologiestudenten ausschließlich für das Lehramt ausgebildet.

#### Sexualwissenschaft soll wieder gelehrt werden dpa, Berlin

Die Wiedererrichtung des vor 50 Jahren von Nazi-Sturmtrupps zer-störten Instituts für Sexualwissenschaft hat die Berliner Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft gefordert. Damit soll die Tradition der deutschen Sexualwissenschaft aufgegriffen werden und zugleich die Wiedergutmachung an den Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt und ermordet wurden, begonnen werden. Die Wiedererrichtung des Instituts soll im Rahmen der Freien Universität (FU) und unter Rückgriff auf Personalstellen der FU vorgenommen werden. Einen entsprechenden Antrag brachte die SPD-Fraktion des Berliner Abgeordnetenhauses am vorigen Donnerstag ein.

いったのでは、一般のでは、一般のできないというできない。

h-5.

#### New York: Erfolg für Hamburger Opernballett

dpa, New York Mit großem Erfolg begann das Staatsoper-Ballett der Hansestadt Hamburg in der New Yorker "Brooklyn Academy of Music" sein erstes Gastspiel Das Publikum spendete dem Ensemble und seinem amerikanischen Direktor John Neumeier am Schluß der Aufführung des "Sommernachts-traums" lang anhaltenden Beifall. Bei dem noch bis zum 27. März dauernden Gastspiel, zu dem die Hamburger Truppe von der "Academy of Music" im Rahmen eines Ballett-Festivals eingeladen wurde, stehen unter anderem auch Aufführungen der "Josefslegen-de" (Musik: Richard Strauss) und der "Matthäus-Passion" auf dem Programm.

#### Die "Ecole du Louvre" wird hundert Jahre alt

Die dem Louvre-Museum angegliederte Konservatorenschule "Ecole du Louvre" feiert am 18. März offiziell ihr hundertjähriges Bestehen. Seit ihrer Gründung erfüllt die Schule zwei Aufgaben: Sie bildet die kunftigen Museumskonservatoren aus und vermittelt interessierten Laien Erkenntnisse über die alten Kulturen.

#### Peymann nennt Bochum ein Theaterparadies

dpa, Bechum: Einen Zuwachs von rund 10 000) Besuchern kann das Schauspiel. haus Bochum gegenüber dem 1 Vorjahr verbuchen. Der nach lan gen Querelen in der Mehrheits SPD-Fraktion des Stadtrates vorr kurzem für zwei Jahre neu bestätigte Intendant Claus Peymanna bezeichnete die Stadt Bochum vorr der Presse als ein "Theaterpara-dies". Der weiteren Entwicklungs sehe er trotz drohenden neuerli-Pult Riccardo Chanty, menta, menulin, Sinopoli, Barenboim, Tennstedt, Previn und zum ersten Mal als Gast aus Ost-Berlin Hartmut hlick darauf, daß sich 35 bis 400 Prozent der Besucher aus Schil lern, Studenten und Lehrlingen rekrutierten

### Der Gesellschaft verpflichtet: Zum Tode der Schriftstellerin Rebecca West

### Ein Zug, beladen mit Sprengstoff

Jie hatte auch als Schriftstellerin Dimmer ein journalistisches Gepur Ihr Kurzroman The Return of the Soldier" war 1918 der erste, ler sich in England mit einem Thena des Ersten Weltkriegs befaßte. Die Autorin hatte sich überdies ofensichtlich mit der Freudschen Psychoanalyse befaßt, die damals gerade erst über die Fachkreise

inausdrang. Noch deutlicher wird das in ihem nächsten Roman, "The Judge" Die Richterin). Hier geht es um die Rolle der Mütter vor dem Hintermind der zeitgenössischen Wirkchkeit, in einer Gesellschaft also, lie durch die Verteufelung der sezuellen Aufklärung eine doppelte Moral fördert. Auf diese Weise wird ede Mutter zur Richterin, die ihre Kinder für die Sünden der Väter

London gestorben ist, hieß eigent-lich Cecily Isabel Andrews, geb. Fairfield. Das Pseudonym legte sie sich zu, als sie während einer kur-zen Phase als Schauspielerin in jungen Jahren einmal die Rolle der Rebecca West in Ibsens "Rosmersholm" übernahm. Die Bühne war jedoch nicht ihre Plattform, Sie wurde eine engagierte Journalistin, zunächst bei "Free Woman", dem Organ der englischen Frauenrechtsbewegung, die vor allem für das Stimmrecht kämpfte.

Als es der Schriftstellerin gelang, sich aus der insularen Beschrän-kung zu lösen und den Blick auf das ganze Europa zu richten, ent-standen ihre Meisterwerke: "Black Lamb and Grey Falcon" ist das Resultat zweier Reisen nach Jugoslawien; "The Meaning of Treason" beschäftigt sich mit der Problema-Die Anglo-Irin Rebecca West, die tik des politischen Verrats; "A ietzt im Alter von 90 Jahren in Train of Powder" bündelt noch

7

einmal ihre großen Zeitungsrepor-tagen, darunter ihre berühmten Berichte über die Nürnberger Prozesse. Im vergangenen Jahr veröffentlichte Dame Rebecca unter dem Titel "1900" ihre Erinnerun-

Wofür sie in ihren Schriften focht, für die Emanzipation, die freie Liebe, die Aufklärung von Tabubereichen, das praktizierte sie konsequent in ihrem persönlichen Leben; ihr uneheliches Kind aus der Verbindung mit H.G. Wells zog sie allein auf.

Es ist bezeichnend, daß Rebecca West nie in den Bannkreis des provokativ antibürgerlichen Bloomsbury-Kreises geriet. Dazu war sie schließlich doch zu sehr der Gesellschaft verpflichtet. Ihre Kulturkritik war nie zersetzend, sondern zielte auf Stellen, die sie für krank hielt und heilen wollte.

ALFRED STARKMANN



letzt: Rebecca West (1892–1983)

# Rezepthandel" wird zum in den Niederlanden werden Stimmer lauter, die behaupten, Prinz Claus mache vor allem seine Rolle im Schatten von Königla Beatrix krauk. FOTO: SVEN SIMON

Jetzt gerieten Zahnärzte außerhalb Bochums unter Verdacht

WILM HERLYN, Bochum In welcher Richtung auch immer die Bochumer Staatsanwaltschaft für Schwerpunktkriminalität rech-erchiert – fast immer wird sie fündig. Seit vergangenem Herbst er-mittelt sie gegen Apotheker und Mediziner – in einem Betrugsskandal, bei dem es um mehr als 1,5 Millionen Mark gehen soll. Jetzt kamen auch Zahnärzte in die Schußlinie. Im Amtszimmer von Oberstaatsanwalt Karl Luchs füllen sich die Ordner.

Bisher hatte er elf Apotheker, 14 Ärzte, 41 Apotheken- und Ärzte-mitarbeiter sowie mehr als 500 Patienten im Visier. Nach seinen Ermittlungen bat dieser Kreis verschiedene Krankenkassen für Medikamente zur Kasse, die gar nicht den Besitzer wechselten. In aller Regel geht es dabei um Rezepte für teure Medikamente, die zu Lasten der Kassen und der Sozialämter abgerechnet wurden, ohne das Pil-len, Tropfen oder Injektionen je-mals verabreicht wurden. Luchs selbst wurde inzwischen vergattert, "den Schnabel zu halten" – das Ausmaß des Schadens ist mittlerweile zu groß.

Denn unterdessen spielt der Bo-chumer Rezeptskandal sogar in die kommunale Politik hinein. Der zuständige Presse-Staatsanwalt, Johannes Hirsch, bestätigte, daß seine Behörde auch gegen den SPD-Bürgermeister Georg Musolf mit-samt Ehefrau wegen Verdacht des Betruges mit Rezepten ermittelt. Bis zur Klärung der Vorwürfe übt Musolf seine Funktion als Bürgermeister nicht aus.

#### Ohne Leistung kassiert

Auf neue Verdächtige stieß die Staatsanwaltsrhaft bei ihren Recherchen jetzt auch außerhalb der Stadtgrenzen. Sie ließ zwei Zahnärzte aus Hattingen und Wattenscheid in Untersuchungshaft neh-men. Der Hattinger Zahnmediziner soll bei Krankenkassen für Patienten Paradontose-Behandlungsanträge gestellt haben, die der früher in seiner Praxis tätige Kollege in einem Gutachten für erforderlich erklärte. Der 56jährige soll in 48 Fällen knapp 48 000 Mark, sein 44 Jahre alter Kollege aus Watten-scheid in 22 Fällen etwa 22 000 Mark zu Unrecht bei Krankenkassen kassiert haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen außerdem vor, "konservierende Zahnbehandlungen" abgerechnet zu haben -dafür soll der Hattinger Zahnarzt allein unberechtigt 24 000 Mark Honorar bezogen haben –, die sie an ihren Patienten überhaupt nicht vorgenommen hatten. Der Watten-scheider Zahnarzt wurde nach Stellung einer Kaution von 250 000 Mark wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf einen weiteren Fall stieß Staatsanwalt Luchs im benachbarten Oer-Erkenschwick: Dort soll

ein Apotheker einem Rentner für die offenbar regelmäßige "Anliefe-rung" von Rezepten, auf die keine Medikamente ausgegeben wurden, monatlich 400 Mark bezahlt haben. Allein in diesem Fall schätzt die Staatsanwaltschaft den Schaden auf bisher 40 000 Mark.

Aufmerksam war die Justiz auf den Skandal durch einen "reinen Zufall\* (Hirsch) geworden. Einer Kasse war aufgefallen, daß ein Bo-chumer Arzt ein besonders teures Medikament gegen Rückenmarks-Krebs, "Methotrexat 500", sehr häufig verschrieb. Die fünf Ambullen kosten 2445,99 Mark. Diese Rezepte legte der knappschaftsversicherte Frührentner Manfred Wittlinger bei dem Bochumer Apothe-ker Ullrich Affeldt insgesamt

13mal vor. Mit dem Mittel werden vor allem leukämiekranke Kinder behandelt. Dem 32jährigen Wittlinger half das Methotrexat 500 überhaupt nicht – weil der angeblich Srhwerkranke es gar nicht brauchte. Affeldt, so der Staatsanwalt, nahm die Rezepte, quittierte sie und reichte sie bei der Kasse ein. Schadenshöhe: 200 000 Mark. Für die kleinen Dienste erhielt Wittlinger Präsente, mal Weinbrand, mal Parfim, mal preiswerte Medikamente.

EDV soll Abhilfe schaffen Die Kasse wurde stutzig und meinte, die Indikation sei nicht zu rechtfertigen. Sie verlangte von dem Mediziner 30 000 Mark zurück. Der aber weigerte sich und erklärte, er habe die Rezepte "in der Hektik des Praxisbetriebes' unterschrieben. Der Apotheker, der das Rezept eingelöst habe, sei schuld. Dieser nun aber steht auf dem Standpunkt, er könne nicht überprüfen, was ein Arzt so alles aufschreibe. Der Mediziner erstat-

tete Anzeige und der Fall weitete sich zum "Bochumer Rezepteskan-dal" aus. Der zuständige nordrhein-west-fälische Gesundheitsminister, Professor Friedhelm Farthmann, ist nun der Ansicht, den Rezeptbetrügereien, wie sie seit einem Jahr in großem Umfang in Bochum aufge-deckt werden, könnte mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung ein Riegel vorgeschoben werden. Auch Krankenkassenexperten halten computergespeicherte Arznei-kostenstatistiken, aus denen jederzeit die Verschreibungen für jeden einzelnen Versicherten abgerufen werden können, für einen aussichtsreichen Weg. Modellversu-che sollen in Kürze bei zwei Betriebskrankenkassen anlaufen. Farthmann glaubt nicht, daß die aufgedeckten Betrügereien nur "typisch für Bochum" seien, es sei

#### **WETTER: Im Norden Regen**

Wetterlage: Die Hochdruckbrücke über Mitteleuropa verlagert sich lang-sam südostwärts, bestimmt das Wetter in der Mitte und im Süden Deutsch-



🛂 i 2 bedeci4 Wesi Starks 5. 16 🛴 🔴 bedecis; spå gen • Regen \* Schnecks • School Geberg 🗺 Region 🖼 Schmer 🖾 Nathel 🗚 Frostgrenz gabate (ultragoning =) warn all lai en Lovet discher Luitdruckes (1000ints-750inm).

lands. An ihrer Nordseite greifen at-lantische Tiefausläufer auf den Nordsten und Norden über. Vorhersage für Donnerstag:

zu vermuten, daß ähnliches auch

anderswo geschehe. Er rief daher

alle Krankenkassen zu "sorgfälti-

gen Prüfungen" auf.

Ganz Deutschland: Gebietsweise Gazs Deutschland: Gebietsweise länger andauernder Frühnebel. Sonst heiter bis wolkig und zunächst trokken. Im Tagesverlauf im Nordwesten zeitweise Regen. Tageshöchsttemperaturen 9 bis 14 Grad. Tiefsttemperaturen im Norden und Westen um 5, sonst 3 bis null Grad. Überwiegend schwachwindig

Weitere Aussichten: Überwiegend stark bewölkt. Temperaturen am Mittwoch, 13 Uhr: Kairo Dresden
Essen
Frankfurt
Hamburg
List/Sylt
München Madrid Mailand Mallorca Nizza
Oslo
Paris
Prag
Rom
Stockholm
Tel Aviv Stuttgart Algier Amsterdam Athen Barcelona Bukarest Tunis Zürich am Freitag: 6.31

Uhr, Untergang: 18.30 Uhr; Mondani-gang: 8.18 Uhr, Untergang: 22.53 Uhr. in MEZ, zentraler Ort Kassel.

### Hollands Königin soll eine Pause

machen

ELFRUN JACOB, Den Haag Volkes Stimme läßt keinen Zweifel: Königin Beatrix soll sich zu ihrem Mann bekennen und den Thron für ihn aufgeben – ganz oder zumindest vorübergebend. Sie mö-ge die Krone ihrer Schwester, Prinzessin Margriet, anvertrauen. Und diese "liebe, bescheidene, herzli-che, echte Holländerin" werde als Nachfolgerin oder als Regentin für den Kronprinzen, bis er 18 ist, der Monarchie einen guten Dienst tun. Dieses "Volksempfinden" spürte bei einer Umfrage die Familien-Mustrierte "Panorama" auf. Jedoch, bei Hofe sieht man die Sache anders. Königin Beatrix denkt weder an Abdanken noch an

Kein Programm für Prinz Claus im laufenden Jahr. Das Presseamt des Hofs bestätigte nun auch offi-ziell, daß Prinzessin Margriet und Ehemann Pieter van Vollenhoven einen "Urlaub" von der Krone, denn sie regiert gerne. Und regiert gut, wie ihr die meisten Politiker, das Repräsentationsprogramm von Prinz Claus voll übernehmen. seriöse Medien und nicht zuletzt das Volk bescheinigen. Drei Jahre nach der Krönung (30. April 1980) stehen 88 Prozent der Holländer Damit hatten sie schon im September begonnen, als Claus zum ersten Mal in eine Nervenklinik kam hinter der Monarchie - das ist mehr Claus werde wohl noch viele Monaals je zu Zeiten der allseits beliebte in der Klinik von Professor Paul Kielholz bleiben müssen.

Ansonsten herrscht Schweigen im Walde über Kielholz' prominenten Patienten. Er golfe, jogge, reite und spaziere – aber alles mit Maßen, so erfährt man, und Königin Beatrix besuche ihn, wann immer sie Zeit habe. Das sei ein oder zweimal die Woche. Dabei benutzt Beatrix eine Sportmaschine der staatlichen Luftfahrtschule, weil

das weniger kostspielig ist.

Die Tatsache, daß die Maschine am 17. Hochzeitstag (10. März) bereitstand und daß Beatrix ihren Terminkalender freigehalten hatte, dann aber doch nicht nach Basel fog ist der füngste Anlaß Ein Co. flog, ist der jüngste Anlaß für Ge-rüchte. So wurde der Königin eine Romanze mit dem linksliberalen Politiker Laurens Jan Brinkhorst, einem früheren Kommilitonen, an gedichtet. Auf dem "Binnenhof" (Regierungszentrum) stellten Insider die Frage, ob man Prinz Claus nicht einen seinen Fähigkeiten ansenen Job geben könne.

Auch seriöse Medien wie das Wochenblatt "De Tijd" rufen nach einem echten Amt für Claus. Dabei wird aber schnell die Befürchtung laut, jede Aktivität des Prinzen bringe das Risiko einer konstitutionellen Grenzüberschreitung mit sich. Die Tageszeitung "Vrij Neder-land" schrieb dazu: "Vor allem seit der Lockheedaffäre sind die Politiker konfscheu geworden. So büßt Prinz Claus eigentlich für den Fehltritt des Schwiegervzters." Königin Beatrix läßt sich von

aildem nach außen nichts anmer-ken. Beim Besuch im NATO-Hauptquartier in Brunssum strahlte sie am Dienstag noch mit der Sonne um die Wette. Es gehört wohl zur Höflichkeit der Könige, andere Menschen nicht mit eige-nen Problemen und Gram zu belasten. Für Beatrix gilt weiter "keer smiling". Und das war auch ihr Name vor ihrer Thronbesteigung – "Prinzessin Smiling".

Die Papiere waren hervorragend gefälscht. 2. Benutzt wurden nur

erstklassige Firmen. 3. Die drei

Amerikaner wußten den Eindruck

zu wahren, in Mainz stünde ein

florierendes Kreditvermittlungs-

Fünf Monate lang flossen die Mil-

lionen. Sie flossen nicht nur aus

der Schweiz, sondern auch aus

Frankreich, Spanien, Großbritan-nien und den USA. Hauer: "Mög-licherweise sind auch noch andere

büro hinter ihnen.

### Zu wenig Geld für Therapie behinderter Kinder

Die rund 30 sozialpädiatrischen Zentren in der Bundesrepublik, die etwa 30 000 behinderte Kinder ambulant versorgen, sehen ihre Arbeit durch Geldmangel bedroht. Der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft sozialpadiatrischer Zentren, Professor Schlack, erklärte, für die fachübergreifende Behandlung der Kinder zahle die gesetzliche Krankenkasse nur teilweise. Die Finanzmisere lasse die freiwilligen Leistungen anderer öffentlicher oder privater Träger versiegen. Dadurch seien zahlreiche Zentren von der Schließung bedroht. Das bedeute für die Kinder, die in den Zentren nicht nur medizinisch, sondern auch psychiatrisch und pädago-gisch betreut würden, den Verlust ihrer Bezugspersonen und zum Teil entwürdigende Bittgänge für die Eltern. Die Schließung der Zentren vernichte außerdem billige, aber wirksame Therapieplätze Ein Heimplatz für Kinder koste 40 000 Mark im Jahr, ein Platz in einem Zentrum nur 3000.

#### Familientragodie

dpa, Aachen Offenbar in geistiger Umnachtung hat in Baesweiler bei Aachen die 34jährige Frau eines Zahnarztes ihre beiden Kinder, zwei Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren, umgebracht und dann versucht, sich selbst das Leben zu nehmen. Die Frau, die seit der Geburt ihres zweiten Kindes psy-chisch krank ist, ist inzwischen außer Lebensgefahr.

#### Teurer Irrtum

SAD, New York Teuer kam ein Elektrogeschäft in Elmont bei New York der Irrtum seines Hausdetektives. 83 000 Mark Schadenersatz muß der Inhaber ei-nem Kunden zahlen, der von dem Detektiv beschuldigt worden war, Schrauben im Werte von 33 Pfennig gestohlen zu haben. Der Mann konnte seine Unschuld beweisen.

#### Neue Heroin-Welle?

Deutsche Rauschgiftfahnder be-fürchten, daß die Bundesrepublik nun mit Heroin aus Italien überschwemmt wird, nachdem man bereits glaubte, den von den Türken beherrschten Heroin-Markt im Griff zu haben. Das sagte gegenüber der Illustrierten "Quick" Klaus Mellenthin, Chef des Rauschgiftde-zernates im Stuttgarter Landeskri-

#### 30 Tote bei Zugunglück

AFP, Neu-Delhi Mindestens 30 Menschen sind getern bei einem Zugunglück ums Leben gekommen. Auf dem Bahn-hof von Kalkutta stieß ein einfahrender mit einem stehenden Zug zusammen.

#### Radioaktiver Dunst?

dpa, Washington Mit dem Zigarettenrauch werden radioaktive Partikel in die Lunge geschleust und dort als möglicherweise krebserregende "heiße Punk-te" abgelagert. Dies ist das Ergebnis von Studien, über die der amerikanische Radiochemiker Edward A Martell vom US-Zentrum für Atmosphärische Forschung in Boulder (Bundesstaat Colorado) berichtet.

#### Bomber gegen Schmuggelschiff

dpa, Toulon Ein auf einer Sandbank an der Küste Korsikas aufgelaufenes Schmuggelschiff trotzte gestern noch neuesten Waffensystemen: Französische Marineflieger versuchten vergeblich, es durch Raketen-und Bombenangriffe zu versen-ken, nachdem die Schmuggler das Schiff verlassen und in Brand ge-steckt hatten, um die heiße Ladung zu vernichten.

Einem Teil unserer heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt der Peek & Clop-penburg KG bei.

#### **ZU GUTER LETZT**

Hinweis in einem Ausflugsloka bei La Rochelle (Frankreich): "Ausländer, die nicht in französischer Sprache zu bestellen versuchen, erhalten ein Glas Wein gra-

#### Hinter seriöser Fassade landeten LEUTE HEUTE

Es fiel Beatrix schon schwer ge-

nug, die lange Reihe der Staatsbe-

suche abzusagen und Kopenhagen

Rom mit dem Vatikan und Jakarta vom Programm zu streichen. Na-türlich wäre Königin Beatrix "Manns" genug, um allein auf Rei-sen zu gehen – ohne den gemüts-kranken Gemahl. Jedoch meinten

die Psychiater, Prinz Claus werde

noch depressiver, wenn er sich auch da ausgeschaltet fühle.

007 ausgetrickst?

ten Königin Juliana.

Sean Connerys Comeback als Su-perspion 007 ist ernsthaft gefährdet. Die Anwälte des verstorbenen Bestseller-Autors Ian Fleming wollen die Film-Premiere des neuen Bond-Streifens "Never say never again", die für 1. Oktober geplant war, ver-schieben. Grund: Fleming soll dem Produzenten Jack Schwartzman niemals die Filmrechte an diesem Werk verkauft haben.

Tina O. auf Freiersfüßen

Tina Onassis (33). Erbin eines Schiffsimperiums und dreimal ge-schiedene Ehefrau, soll sich wieder auf Freiersfüßen bewegen. Sie wol-le aus der Romanze mit dem 42jährigen amerikanischen Finanzmakler David Davies eine Ehe machen, heißt es in ihrer Umgebung. Beide verbrachten jetzt einen Skiurlaub in St. Moritz. Der smarte Amerikaner war auch schon einmal als Heiratskandidat einer Hofdame von Prinzessin Margaret im Gespräch.



Polwanderer in Zeitnot

David Hempleman Adams, der 26jährige Engländer, der sich allein auf den Fußmarsch übers Eis zum Nordpol aufgemacht hat, mußte sich nach einer Woche zum Basislager im Norden Kanadas zurückfliegen lassen: Sein Funkgerät war ausgefallen, seine Skier hatten Risse, und sein Schlafsack zog Wasser. Adams gerät dadurch in Zeitnot. Im Mai beginnt das Eis zu tauen.

Pech für Glückspilz

Im vergangenen Jahr wurde sie als "Glückspilzdes Jahres" gefeiert: Anja Heuer war aus einem Zug gefallen, von ihm überrollt worden und hette überleht. und hatte überlebt. Jetzt ermittelt der Staatsanwalt gegen die Schüle-rin aus Lüneburg. Sie hatte für die nicht verschlossene Waggontür 15 000 Mark Schadenersatz von der Bahn verlangt. Die Bundesbahn nimmt der 16jährigen ihre Geschichte aber nicht ab.

## Gangster ihren Millionen-Coup

Amerikaner verkauften von Mainz aus falsche Aktien für 30 Millionen Mark in halb Europa äugig auf den Aktienschwindel hereinfielen, hatte drei Gründe: 1. ans große Glück, als ihm Ende

H. H. KANNENBERG, Mainz Drei Amerikaner (zwei 46, einer 54 Jahre) landeten mit gefälschten Aktien namhafter US-Firmen den großen Coup: Von einem biederen, 1970 gegründeten Mainzer Kreditvermittlungsbüro aus, das sie im Oktober 1982 dem berufsmüden Besitzer abgekauft hatten, überzogen sie die europäische Bankenwelt mit geschickt hergestellten Industriepapier-"Blüten". Für die wertlosen Nachdrucke kassierten sie gebündeltes Bares – mindestens 30 Millionen Mark, vermutlich jedoch erheblich mehr. Der Fischzug flog auf, als einige der wertlosen Wertpapiere durch Zu-fall den Weg nach Hause fanden: In den USA wurden sie als Makulatur entlaryt. Kurz danach brauchte die Polizei die drei Glücksritter nur ris, einen in Bad Homburg. Sie hatten sich nicht einmal die Mühe gemacht, durch falsche Namen ihre Spur zu verwischen. Karlheinz Hauer, stellvertretender Leiter der Kripo Mainz: "Die fühlten sich sehr sicher!"

Der in Ehren ergraute und in der Branche als "seriös" geltende Mainzer Kreditvermittler (Name wird von der Polizei geschützt, weil "im Zusammenhang mit der ramponierten Firma noch Rechte offenstehen") wollte im Herbst 1982 in den Ruhestand. Er glaubte

Besorgt über den Lärm in den

Ostberliner Discos, Cafés und Mu-

sikgaststätten hat sich das SED-

Zentralorgan "Neues Deutsch-land" gezeigt. Dauerbelästigungen

könnten nach Meinung von Medi-

inern unangenehme Folgen wie

Schlaflosigkeit, Streßerscheinun-gen, erhöhten Blutdurck und stei-gendes Herzinfarktrisiko nach sich

ziehen, meinte das Blatt. Und es

wies auf eine Umfrage vom Vor-jahr hin: 1175 Leser hätten damals

geschrieben, daß ihnen die Musik

Wir sind noch immer mit dem

Problem konfrontiert", stellte "Neues Deutschland" fest. In den

letzten Wochen hätten sich Redak-

in manchen Lokalen zu laut sei.

Oktober drei Amerikaner ein lu-kratives Angebot für das Vermitt-lungsbüro machten. Hauer: "Die Amis wollten von Anfang an nicht ins Kleinkreditgeschäft einsteigen, die suchten nur ein seriöses Fir-menschild für ihre Schwindelei-en!" Stammkunden des Büros merkten bald, daß nicht nur der Besitzer, sondern auch der Firmenzweck gewechselt hatte. Wann immer sie vorsprachen, standen sie vor verschlossener Tür. Die Kripo: "Da gab es nach dem Besitzer-wechsel keinen Geschäftsbetrieb mehr!" Dafür gab es Verbindungen zu einem Gangsterring der sich auf das Fälschen amerikanischer Industriepapiere spezialisiert hat. Und es gab den guten Namen des Kreditvermittlungsbüros, der bei ıskunfteien für jede Em hinreichend bürgte.

der letzten Jahre konnte anlaufen. Die drei Amerikaner sparten die Bundesrepublik aus gutem Grund als Operationsfeld aus. Der Mainzer Kripo-Vize Hauer: "Je internationaler die Operationsbasis, desto schwerer die Ermittlungsansätze!"

Länder betroffen. Die Ermittlungen sind erst im Anfangsstadium." Das Mainzer Trio hielt die Geldquellen aber nicht nur durch Verkauf im Fluß. Wenn bei den Banken kein Kaufbedarf bestand, hinterlegten die Amerikaner die Ak-Millionen-Kredite geben. Federführend bei den Ermittlun-Eines der größten Gaunerstücke gen sind die Strafverfolgungsbehörden der Schweiz. Sie haben deshalb ein Auslieferungsersuchen an die Bundesrepublik und an Frankreich gestellt. Im Mainzer "Hauptquartier" der Aktienbande

Die Schweiz und ihre Banken wurden zum Zentrum der Opera-tionen. Daß die mißtrauischen Schweizer "Gnome" (Spitzname eidgenössischer Banker) so blau-

te Organisation steht. Harte Kritik am Krach nach Noten Cafes und Bars zu überzeugen ver-

sucht, wie die Forderung nach Musik ohne Lärm erfüllt werde. Einige Lokale wurden lobend erwähnt, andere getadelt – wie zum Beispiel der "Linden-Corso" an der Straße unter den Linden, wo der Lärm, nung zu vernehmen." Schon vor einiger Zeit hatten den eine Band in der Bar machte, durch Verstärkung der Baßtöne noch aufdringlicher empfunden wurde als sonst. Den namentlich genannten Leiter vom Dienst habe es nicht gestört, hieß es, daß man an den Tischen das eigene Wort

Und weiter heißt es: "Unter Gastlichkeit versteht man hierzulande wohl auch, gesellig zu sein -

nicht verstehen konnte.

reden. Diesen Wunsch mußte unsere Redakteurin bereits aufgeben, als sie das "Biesdorfer Kreuz" im Stadtteil Marzahn noch gar nicht erreicht hatte. Um 22 Uhr war der Krach schon aus 100 Meter Entfer-

wurden mehrere Kubikmeter Un-

terlagen beschlagnahmt - nach An-

sicht der Kripo ein Beweis dafür

daß hinter den drei "Blütenhänd-

lern" eine mit Fachwissen und

Technik hervorragend ausgerüste-

"DDR"-Zeitungen über die "Dis-kotheken-Ordnung" des Landes berichtet, deren Paragraph 4, Absatz 4, festlegt, Musik dürfe nur so laut sein, daß sich die Gäste noch normal unterhalten könnten. Das SED-Zentralorgan berichtete, ein Gespräch am runden Tisch mit Kulturfunktionären, Musikern und Gaststättenleitern werde sich nun mit dem Thema beschäftigen.

### DELTA FLIEGT NONSTOP VON FRANKFURT nach atlanta und weiter nach 80 us-städtei

Nehmen Sie Deltas Wide-Ride (TM) TriStar von Frankfurt nach Atlanta, und ohne die Fluggesellschaft zu wechseln erreichen Sie Ihr Reiseziel an der Ost-oder Westküste. Delta fliegt an 5 Tagen in der Woche - außer dienstags und donnerstags nonstop von Frankfurt nach Atlanta.

Nonstop fliegen Deltas Wide-Ride Lockheed L-1011 TriStars, die von Rolls-Royce-Motoren angetrieben werden, nach Atlanta. Genießen Sie die ausgezeichnete internationale Feinschmeckerküche und Unterhaltung an Bord.

Die Medallion-Business-Klasse ist Deltas spezielle Klasse für Geschäftsleute. Sie kostet viel weniger als der Erste-Klasse-Tarif und ist ideal für Geschäftsreisende.

Für Informationen und Buchungen wenden Sie sich an Ihr Reisebüro oder rufen Delta Air Lines in Frankfurt unter der Nummer 06 11/23 30 24, Telex 4 16 233, an. Das Delta-Buchungsbüro ist in der Friedensstraße 7, 6000 Frankfurt/Main.

Tarife und Flugpläne können ohne vorherige Ankündigung

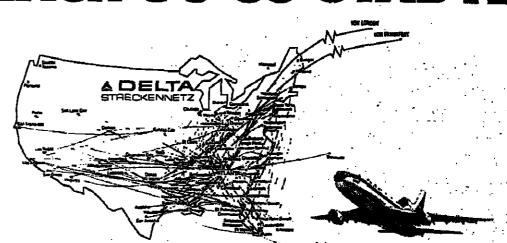



DELTA. PROFIS AUF DER GANZEN LINIE.®

**A-DELTA**